



Class 7971911

Book H

PRESENTED BY



George Walker.



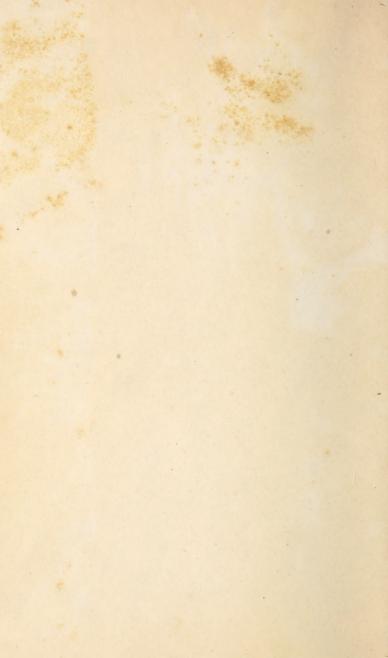

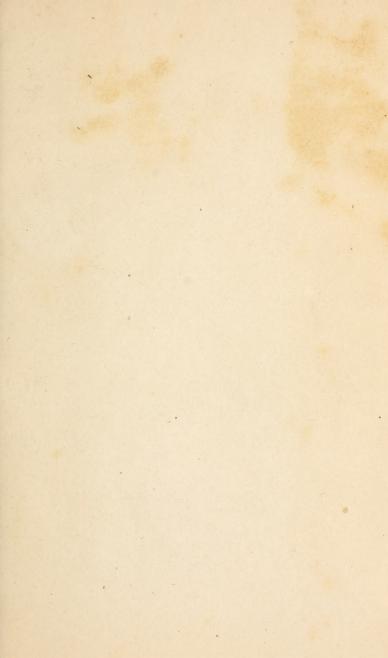



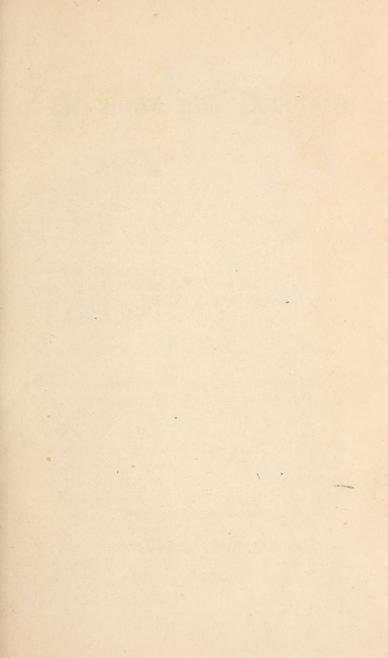

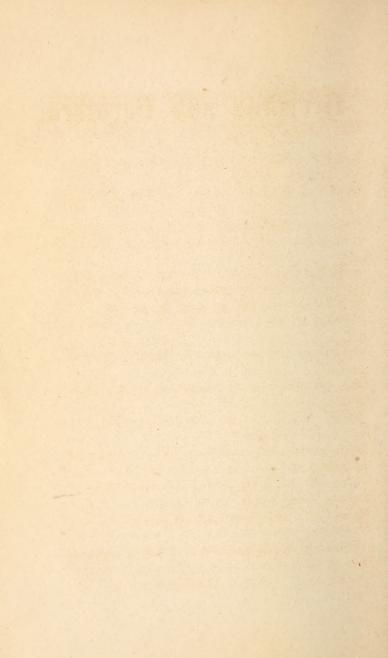

# Hermann und Dorothea.

Ven

Johann Wolfgang von

Stuttgart und Cübingen.

3. S. Cotta'scher Berlag.
1847.

PT 1911 H2847

Phisip Walker SEP 12 1908

Buchtruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung in Stuttgart.

#### Ralliope.

## Schickfal und Antheil.

Hab' ich den Markt und die Straffen boch nie fo einfam gesehen!

Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht funfzig,

Däucht mir, blieben zurück, von allen unfern Bewohnern. Was die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeder,

Um ben traurigen Bug ber armen Vertriebnen zu sehen. Bis zum Dammweg, welchen fie ziehn, ift's immer ein Stündchen,

Und da läuft man hinab, im heißen Staube des Mittags. Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Plat, um zu sehen das Elend

Guter fliehender Menschen, die nun, mit geretteter Sabe, Leider, das überrheinische Land, das schöne, verlaffend, Zu uns herüber kommen, und durch den glücklichen Winkel

Dieses fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen man= bern.

Trefflich haft bu gehandelt, o Frau, daß bu milde ben Sohn fort

Schickteft, mit altem Linnen und etwas Effen und Trinken,

Um es ben Urmen zu fpenden; benn Geben ift Sache bes Reichen.

Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Sengste! Sehr gut nimmt das Kütschen sich aus, das neue; bequemlich

Säßen Wiere barin, und auf bem Bocke ber Kutscher. Dießmal fuhr er allein; wie rollt es leicht um die Ecke! So sprach, unter bem Thore bes Hauses sitzend am Markte Wohlbehaglich, zur Frau der Wirth zum goldenen Löwen.

Und es versette barauf die kluge, verständige Haus=

Bater, nicht gerne verschent' ich die abgetragene Lein= wand;

Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben,

Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches beffere Stud an Ueberzügen und hemben; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend baher gehn.

Wirft bu mir aber verzeihn? benn auch bein Schrank ift geplundert.

Und besonders ben Schlafrod mit Indianischen Blumen, Bon bem feinsten Cattun, mit feinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin; er ift bunn und alt und ganz aus ber Mode.

Aber es lächelte drauf der treffliche Sauswirth und fagte:

Ungern vermiff' ich ihn boch, den alten cattunenen Schlaf= rod,

Aecht Ostindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wieder.

Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jetzt freilich, ber Mann foll

Immer gehn im Gurtout und in der Betefche fich zeigen, Immer gestiefelt fenn; verbannt ift Bantoffel und Muge.

Siehe! versetzte die Frau, dort kommen schon einige wieder,

Die den Zug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei seyn.

Seht, wie allen die Schuhe so staubig find! wie die Ge= sichter

Glühen! und jeglicher führt bas Schnupftuch, und wischt fich ben Schweiß ab.

Möcht' ich boch auch, in ber Sitze, nach foldem Schau= fpiel so weit nicht

Laufen und leiden! Fürmahr, ich habe genug am Er= gablten.

Und es fagte darauf der gute Vater mit Nachdruck: Solch ein Wetter ift felten zu folcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist,

Trocken; der himmel ift hell, es ift kein Wölfchen gu feben,

Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung.

Das ist beständiges Wetter! und überreif ist das Korn schon:

Morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche Ernte.

Alls er so fprach, vermehrten fich immer die Schaaren der Männer

Und ber Weiber, die über ben Markt fich nach Saufe begaben;

Und fo kam auch zuruck mit seinen Töchtern gefahren Rasch, an die andere Seite des Markts, der begüterte Nachbar.

An fein erneuertes Haus, der erfte Kaufmann des Ortes, Im geöffneten Wagen, (er war in Landau verfertigt). Lebhaft wurden die Gaffen; benn wohl war bevölfert bas Städtchen,

Mancher Fabriken befliß man sich da, und manches Ge= werbes.

Und so saß das trauliche Paar, sich, unter bem Thorweg,

Ueber bas mandernde Bolf mit mancher Bemerkung ergögend.

Endlich aber begann die würdige Sausfrau, und fagte: Seht! bort fommt der Prediger her; es fommt auch ber Nachbar

Apotheker mit ihm: die follen uns alles erzählen, Was sie draußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht.

Freundlich famen heran bie beiden, und gruften bas Chpaar,

Setzten sich auf die Banke, die hölzernen, unter dem Thorweg,

Staub von ben Fugen schüttelnd, und Luft mit bem Tuche fich fächelnb.

Da begann benn zuerst, nach wechselseitigen Grüßen, Der Upotheker zu sprechen und sagte, beinahe verdrießlich: So sind die Menschen fürwahr! und einer ist doch wie ber andre.

Daß er zu gaffen sich freut, wenn ben Nächsten ein Un= glück befället!

Läuft boch jeder, die Flamme zu fehn, die verderblich emporschlägt,

Jeder den armen Verbrecher, der peinlich zum Tode ge= führt wird.

Jeder spaziert nun hinaus, zu schauen ber guten Ber= triebnen

Elend, und niemand bedenkt, daß ihn das ähnliche Schidfal

Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, ober doch fünftig. Unverzeihlich find' ich den Leichtstinn; doch liegt er im Menschen.

Und es fagte darauf der edle verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne.

Dieser kannte das Leben, und kannte der Sorer Bedürfniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durch= drungen,

Die uns der Menfchen Geschick enthullen, und ihre Ge= finnung;

Und fo fannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften.

Dieser sprach: ich table nicht gern, was immer bem Menschen

Für unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab; Denn was Verstand und Vernunft nicht immer vermögen, vermag oft

Solch ein glücklicher Hang, ber unwiderstehlich uns leitet. Lockte die Neugier nicht den Menschen mit heftigen Reizen, Sagt! erführ' er wohl je, wie schon sich die weltlichen Dinge

Gegen einander verhalten? Denn erft verlangt er das Reue,

Suchet bas Mügliche bann mit unermübetem Fleiße; Endlich begehrt er bas Gute, bas ihn erhebet und werth macht.

In ber Jugend ift ihm ein froher Gefährte ber Leicht= finn,

Der die Gefahr ihm verbirgt, und heilfam geschwinde bie Spuren

Tilget des schmerzlichen Uebels, sobald es nur irgend vorbeizog.

Freilich ift er zu preisen, ber Mann, bem in reiferen Sahren

Sich der gesetzte Verstand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glück wie im Unglück sich eifrig und thätig bestrebet;

Denn das Gute bringt er hervor und erfetet ben Schaben.

Freundlich begann fogleich die ungeduldige Saus= frau:

Saget uns, mas Ihr gefehn; benn bas begehrt' ich zu wissen.

Schwerlich, versetzte darauf der Apotheker mit Nach= druck,

Werd' ich so bald mich freun nach bem, mas ich alles erfahren.

Und wer erzählet es wohl, das mannichfaltigste Elend! Schon von ferne fahn wir den Staub, noch eh wir die Wiesen

Abwärts kamen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen.

Als wir nun aber den Weg, der quer durchs Thal geht, erreichten,

War Gebräng' und Getümmel noch groß ber Wandrer und Wagen.

Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn, Konnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht seh,

Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens. Traurig war es zu sehn, die mannichfaltige Habe, Die ein Haus nur verbirgt, das wohlversehne, und die ein Guter Wirth umber an die rechten Stellen gesetzt hat, Immer bereit zum Gebrauche, denn alles ist nöthig und nüglich,

Nun zu sehen bas alles, auf mancherlei Wagen und

Durch einander geladen, mit Uebereilung geflüchtet. Ueber dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke;

In bem Backtrog bas Bett, und bas Leintuch über bem Spiegel.

Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir beim Brande vor zwanzig

Jahren auch wohl gesehn, bem Menschen alle Besinnung, Daß er das Unbedeutende faßt, und das Theure zurück= läßt.

Allso führten auch hier, mit unbesonnener Sorgfalt, Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beichwerend:

Alte Bretter und Fäffer, ben Ganfestall und ben Käfig. Auch fo keuchten bie Weiber und Kinder mit Bundeln fich schleppend,

Unter Körben und Butten voll Sachen keines Gebrauches; Denn es verläßt der Mensch so ungern das lette der Habe. Und so zog auf dem staubigen Weg der drängende Zug fort,

Ordnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Thieren, ber eine,

Wünschte langsam zu fahren, ein andrer emfig zu eilen. Da entstand ein Geschrei der gequetschten Weiber und Kinder,

Und ein Blöden bes Biebes, bazwischen ber Sunde Gebelfer,

Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem fchweren

Uebergepackten Wagen auf Betten sagen und schwankten. Aber, aus bem Gleise gedrängt, nach bem Rande bes Hochwegs

Irrte das knarrende Rad; es stürzt' in den Graben das Fuhrwerk,

Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwunge bie Menschen,

Mit entsetzlichem Schrein, in das Feld bin, aber boch glücklich.

Später stürzten die Kasten, und fielen näher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie fah, der erwartete nun sie Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen.

Und so lag zerbrochen ber Wagen, und hülflos bie Menschen;

Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber, Nur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome. Und wir eilten hinzu, und fanden die Aranken und Alten, Die zu Haus und im Bett schon kaum ihr dauerndes Leiben

Trügen, hier auf bem Boden, beschädigt, ächzen und jammern,

Von der Sonne verbrannt und erstickt vom wogenden Staube.

Und es fagte darauf, gerührt, der menschliche Saus= wirth:

Möge boch Germann ste treffen und ste erquicken und kleiden.

Ungern würd' ich fie febn; mich schmerzt ber Anblick bes Jammers.

Schon von bem erften Bericht fo großer Leiden gerühret, Schickten wir eilend ein Scherflein von unserm Ueber= fluß, daß nur

Einige würden gestärkt, und schienen uns selber beruhigt. Aber lagt uns nicht mehr die traurigen Bilder erneuern; Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Serzen der Menschen,

Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Nebel ver= haßt ist.

Tretet herein in ben hinteren Raum, das fühlere Sälchen. Nie scheint Sonne bahin, nie dringet wärmere Luft bort Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt uns ein Gläschen

Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die Gläser.

Und fie gingen dahin und freuten fich alle ber Rühlung.

Sorgfam brachte die Mutter des klaren herrlichen Beines,

In geschliffener Flasche auf blankem zinnernem Runde, Mit den grünlichen Römern, ben achten Bechern bes Rheinweins. —

Und fo figend umgaben die Drei ben glänzend gebohnten, Runden, braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen. Heiter flangen fogleich die Gläfer des Wirthes und Bfarrers;

Doch unbeweglich hielt der britte benkend das feine, Und es fordert' ihn auf der Wirth mit freundlichen Morten:

Frisch, Herr Nachbar, getrunken! benn noch bewahrte vor Unglück

Gott uns gnädig, und wird auch fünftig uns also bewahren.

Denn wer erkennet es nicht, baß seit bem schrecklichen Brande,

Da er fo hart uns geftraft, er uns nun beständig er= freut hat,

Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges

Röftlichen Apfel bewahrt, ber vor allen Gliebern ihm lieb ift.

Sollt' er fernerhin nicht uns schützen und Gulfe bereiten? Denn man fieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gefahren;

Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch sleißige Bürger

Neu aus der Ufche gebaut und dann fie reichlich gefegnet, Jeto wieder gerftoren und alle Bemühung vernichten?

Seiter fagte barauf ber treffliche Pfarrer, und milbe: Saltet am Glauben fest, und fest an dieser Gestinnung; Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück Reicht sie ben schönften Trost und belebt die herrlichste Hoffnung.

Da versetzte ber Wirth, mit männlichen klugen Ge=

Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluthen bes Abeinstroms,

Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nabte!

Immer schien er mir groß, und erhob mir Sinn und Gemüthe;

Aber ich konnte nicht benken, baß balb sein liebliches Ufer Sollte werden ein Wall, um abzuwehren ben Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. Seht, so schügt die Natur, so schügen die wackeren Deutschen

Und fo schützt uns ber Herr; wer wollte thöricht verzagen? Mube schon find die Streiter, und alles beutet auf Frieden.

Möge boch auch, wenn das Fest, das lang' erwünschte, gefeiert

Wird, in unserer Kirche, die Glocke bann tont zu ber Orgel,

Und die Trompete schmettert, das hohe Te Deum be= gleitend, —

Möge mein hermann doch auch an diesem Tage, herr Pfarrer,

Mit der Braut, entschlossen, vor Euch, am Altare, fich ftellen,

Und bas glückliche Fest, in allen ben Landen begangen, Auch mir fünftig erscheinen, ber häuslichen Freuden ein Sabretag!

Aber ungern feh' ich ben Jüngling, ber immer fo thätig Mir in bem Sause sich regt, nach außen langsam und fcuchtern.

Wenig findet er Luft fich unter Leuten zu zeigen; Ja, er vermeidet fogar ber jungen Madchen Gesellschaft, Und ben fröhlichen Tanz, ben alle Jugend begehret.

Also sprach er und horchte. Man hörte der stampfen= ben Pferde

Fernes Getöfe fich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Gile nun donnert' unter den Thorweg.

## Terpsichore.

#### Hermann.

Alls nun ber wohlgebildete Sohn ins Zimmer her= eintrat,

Schaute ber Prediger ihm mit scharfen Bliden entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen, Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen ent= räthfelt;

Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch fo munter gesehn und Eure Blicke so lebhaft. Fröhlich kommt Ihr und heiter; man fieht, Ihr habet die Gaben

Unter bie Urmen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiederte brauf ber Sohn, mit ernstlichen Worten:

Ob ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Herz hat

Mich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, Ihr framtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich gepacket.

Alls ich nun endlich vors Thor und auf die Strafe hinaustam,

Strömte zurud die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern,

Mir entgegen; benn fern war schon der Zug ber Ber= triebnen.

Schneller hielt ich mich bran, und fuhr behende bem Dorf zu,

Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und raften. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinanfuhr, Fiel mir ein Wagen ins Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget,

Von zwei Ochsen gezogen, ben größten und stärksten bes Auslands;

Meben her aber ging, mit starken Schritten ein Mädchen, Lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Thiere, Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich. Alls mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen

Näher und fagte zu mir: nicht immer war es mit uns fo Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesen Wegen er= blicktet.

Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu beischen,

Die er oft ungern giebt, um los zu werden den Armen; Aber mich branget bie Noth zu reben. Sier auf bem Strohe

Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die Schwangre, gerettet.

Spat nur fommen wir nach, und kaum bas Leben er= hielt fie.

Mun liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme, Und mit Wenigem nur vermögen die Unsern zu helfen, Wenn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu raften gedenken,

Auch fie finden, wiewohl ich fürchte, fie find schon vorüber. Wär' Euch irgend von Leinwand nur mas Entbehr= liches, wenn ihr

Sier aus ber Nachbarschaft fend, fo spendet's gutig ben Urmen.

Also sprach ste, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche

Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber fagte bagegen: Guten Menschen, fürwahr, spricht oft ein himmlischer Geift zu,

Daß fie fühlen bie Noth, bie bem armen Bruder bevorfteht; Denn so gab mir die Mutter, im Borgefühle von Eurem Jammer, ein Bündel, sogleich es ber nackten Nothburft zu reichen.

Und ich löf'te die Anoten der Schnur, und gab ihr ben Schlafrock

Unfers Baters dahin, und gab ihr Semden und Leintuch. Und fie dankte mit Freuden, und rief: ber Glückliche glaubt nicht,

Daß noch Wunder geschehn; benn nur im Elend erkennt man

Gottes Hand und Finger, ber gute Menschen zum Guten Leitet. Was er durch Cuch an uns thut, thu' er Euch felber.

Und ich sah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand, Aber besonders den weichen Flanell des Schlafrocks bestühlen.

Eilen wir, fagte zu ihr bie Jungfrau, bem Dorf zu, in welchem

Unfre Gemeine schon rastet und diese Nacht durch sich aufhält;

Dort besorg' ich sogleich das Kinderzeug, alles und jedes. Und sie grüßte mich noch, und sprach den herzlichsten Dank aus,

Trieb die Ochsen; da ging der Wagen. Ich aber verweilte, Hielt die Pferde noch an; denn Zwiespalt war mir im Gerzen,

Ob ich mit eilenden Roffen das Dorf erreichte, die Speisen Unter das übrige Volk zu spenden, oder sogleich hier Alles dem Mädchen gäbe, damit ste es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Serzen, und fubr ibr

Sachte nach, und erreichte fie bald, und fagte behende: Gutes Mädchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine

Auf ben Wagen gegeben, damit ich ben Nackten bekleibe, Sondern ste fügte dazu noch Speis' und manches Getränke, Und es ist mir genug davon im Kasten des Wagens. Nun bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in deine Hand zu legen, und so erfüll' ich am besten den Auftrag; Du vertheilst sie mit Sinn, ich müßte dem Zufall geshorchen.

Drauf versetzte bas Mabchen: mit aller Treue verwend' ich Eure Gaben; ber Dürftige foll fich berfelben erfreuen. Also sprach fie. Ich öffnete schnell bie Kaften bes Wagens, Brachte bie Schinken hervor, die schweren, brachte bie Brobe,

Flaschen Weines und Biers, und reicht ihr alles und jedes. Gerne hätt' ich noch mehr ihr gegeben; boch leer war ber Kasten.

Alles pactte fie drauf zu der Wöchnerin Fugen, und zog fo

Weiter; ich eilte zurud mit meinen Pferben ber Stadt zu.

Alls nun Hermann geendet, da nahm der gesprächige Nachbar

Gleich das Wort, und rief: o glücklich, wer in den Tagen Dieser Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt,

Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange fich fcmiegen!

Glücklich fühl' ich mich jest; ich möcht' um vieles nicht beute

Bater heißen und nicht für Frau und Rinder beforgt fenn.

Defters dacht' ich mir auch schon die Flucht, und habe die besten

Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Retten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verkauft ist. Freilich bliebe noch vieles zuruck, das so leicht nicht gesthafft wird.

Selbst die Kräuter und Wurzeln, mit vielem Fleiße ge= fammelt,

Mißt' ich ungern, wenn auch der Werth ber Waare nicht groß ift.

Bleibt ber Provisor zurud, so geh' ich getröftet von Sause.

Hab' ich die Baarschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich

Alles gerettet; ber einzelne Mann entfliebet am leichtften.

Nachbar, versette barauf ber junge Hermann, mit Nachbruck:

Keineswegs benf' ich wie Ihr und table die Rebe. Ift wohl der ein würdiger Mann, der, im Glück und im Unglück,

Sich nur allein bedenkt, und Leiben und Freuden zu theilen

Nicht verstehet, und nicht dazu von Gerzen bewegt wird? Lieber möcht' ich, als je, mich heute zur Heirath ent= schließen;

Denn manch gutes Mädchen bedarf bes schützenden Mannes,

Und ber Mann bes erheiternden Beibs, wenn ihm Unglud bevorfteht.

Lächelnd fagte barauf ber Bater: fo hör' ich bich gerne! Solch ein vernünftiges Wort haft bu mir felten gesprochen.

Cold the striking is worth full the interpretation.

Aber es fiel fogleich die gute Mutter behend ein: Sohn, fürmahr! du haft Recht; wir Eltern gaben bas Beispiel.

Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet,

Und uns fnupfte vielmehr die traurigfte Stunde gu= fammen.

Montag Morgens — ich weiß es genau; benn Tages vorher war

Jener schreckliche Brand, ber unser Städtchen verzehrte — Zwanzig Jahre find's nun; es war ein Sonntag wie heute,

Beiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte. Alle Leute waren, spazierend in festlichen Kleibern,

Auf den Dörfern vertheilt und in den Schenken und Mühlen.

Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief

Eilig bie Strafen hindurch, erzeugend fich felber ben Bugwind.

Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte,

Und es brannten die Straffen bis zu dem Markt, und bas haus mar

Meines Baters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit. Wenig flüchteten wir. Ich saß, die traurige Nacht durch, Bor der Stadt auf dem Anger, die Kaften und Betten bewahrend;

Doch zuletzt befiel mich ber Schlaf, und als nun bes Morgens

Mich die Kühlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich den Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Effen.

Da war beklemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder

Herrlicher auf als je, und flößte mir Muth in die Seele.

Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu sehen,

Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Hühner gerettet,

Die ich besonders geliebt; benn findisch mar mein Ge= muth noch.

Als ich nun über die Trümmer des Hauses und Hofes daher ftieg,

Die noch rauchten, und so die Wohnung wust und zer= ftort fah,

Ramst bu zur andern Seite herauf, und burchsuchtest bie Stätte.

Dir war ein Pferd in bem Stalle verschüttet; bie glim= menden Balken

Lagen darüber und Schutt, und nichts zu fehn war vom Thiere.

Alfo standen wir gegeneinander, bedenklich und traurig: Denn die Wand war gefallen, die unsere Göfe geschieden. Und du fastest darauf mich bei der Hand an, und sagtest: Lieschen, wie kommst du hieher? Geh weg! du verbrens neft die Soblen;

Denn der Schutt ift heiß, er sengt mir die ftarferen Stiefeln.

Und du hobest mich auf, und trugst mich herüber, burch einen

Hof weg. Da ftand noch bas Thor bes Saufes mit feinem Gewölbe,

Wie es jetzt steht; es war allein von allem geblieben. Und du setztest mich nieder und küßtest mich und ich ver= wehrt' es.

Aber du fagteft darauf mit freundlich bedeutenden Worten:

Siehe, das Saus liegt nieder. Bleib hier, und hilf mir es bauen,

Und ich helfe bagegen auch beinem Bater an feinem. Doch ich verstand bich nicht, bis du zum Bater die Mutter Schicktest und schnell bas Gelübb ber fröhlichen Ehe vollsbracht mar.

Noch erinnr' ich mich heute bes halbverbrannten Ge=

Freudig, und sehe die Sonne noch immer so herrlich heraufgehn;

Denn mir gab ber Tag den Gemahl, es haben die erften Zeiten der wilden Zerftörung den Sohn mir der Jugend gegeben.

Darum lob ich dich, Hermann, daß du mit reinem Vertrauen

Auch ein Mädchen dir denkst in diesen traurigen Zeiten, Und es wagtest zu frein im Krieg und über den Trüm= mern.

Da versette sogleich ber Vater lebhaft und sagte: Die Gesinnung ist löblich, und mahr ist auch die Geschichte, Mütterchen, die du erzählst; denn so ist alles begegnet. Aber besser ist besser. Nicht einen jeden betrifft es Anzusangen von vorn sein ganzes Leben und Wesen; Nicht soll jeder sich qualen, wie wir und andere thaten, D, wie glücklich ist der, dem Vater und Mutter das Haus schon

Wohlbestellt übergeben, und ber mit Gedeihen es aus=

Aller Anfang ift schwer, am schwersten ber Anfang ber Wirthschaft.

Mancherlei Dinge bedarf ber Mensch, und alles wird täglich

Theurer; da feh' er sich vor, des Geldes mehr zu er= werben.

Und fo hoff' ich von bir, mein Hermann, daß bu mir nächftens

In das Haus die Braut mit schöner Mitgift hereinführst; Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen, Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen,

Auch in Körben und Raften die nütliche Gabe herein= fommt.

Nicht umsonst bereitet burch manche Jahre die Mutter Biele Leinwand ber Tochter, von feinem und starkem Gewebe;

Micht umsonst verehren die Pathen ihr Silbergeräthe, Und der Vater sondert im Pulte das seltene Goldstück: Denn sie soll dereinst mit ihren Gütern und Gaben Jenen Jüngling erfreun, der sie vor allen erwählt hat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Hause sich findet,

Das ihr eignes Geräth in Ruch' und Zimmern erkennet, Und bas Bette fich felbst und ben Tisch fich felber gebeckt bat.

Nur wohl ausgestattet möcht' ich im Sause bie Braut sehn; Denn die Arme wird doch nur zulest vom Manne ver= achtet,

Und er hält fie als Magd, die als Magd mit dem Bundel hereinkam.

Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten ber Liebe ver= geben.

Ja, mein hermann, bu würdest mein Alter höchlich erfreuen,

Wenn du mir balb ins Saus ein Schwiegertöchterchen brachteft

Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Sause, dem grünen. Reich ift ber Mann fürwahr: sein Sandel und seine Fabrifen

Machen ihn täglich reicher; benn wo gewinnt nicht ber Kaufmann?

Mur drei Töchter find ba; fie theilen allein bas Ber= mögen.

Schon ift die ältste bestimmt, ich weiß es; aber die zweite, Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben.

Wär' ich an beiner Statt, ich hätte bis jest nicht ge= gaubert,

Eins mir ber Mädchen geholt, fo wie ich bas Mütter= chen forttrug.

Da versetzte ber Sohn bescheiden dem dringenden Vater:

Wirklich, mein Wille war auch, wie Eurer, eine der Töchter

Unfere Nachbars zu mahlen. Wir find zusammen erzogen, Spielten neben bem Brunnen am Markt in früheren Zeiten,

Und ich habe fie oft vor der Anaben Wildheit beschützet. Doch das ift lange schon her; es bleiben die machsenden Mädchen

Endlich billig zu Sauf', und fliehn die wilderen Spiele. Wohlgezogen find fie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten

Noch aus alter Bekanntschaft, so wie Ihr es wünschtet, hinüber;

Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn sie tadelten stets an mir, das mußt' ich ertragen: Gar zu lang war mein Rock, zu grob das Tuch, und die Farbe

Gar zu gemein, und die Haare nicht recht gestutt und gekräuselt.

Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch zu puten, wie jene Handelsbübchen, die stets am Sonntag brüben sich zeigen, Und um die, halbseiden, im Sommer das Läppchen herumhängt.

Aber noch fruh genug merkt' ich, fie hatten mich immer zum beften;

Und das war mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt: boch mehr noch

Rrantte mich's tief, daß so fie den guten Billen ver= fannten,

Den ich gegen sie hegte, besonders Minchen die jüngste. Denn so war ich zuletzt an Oftern hinübergegangen, Hatte ben neuen Rock, ber jetzt nur oben im Schrank banat,

Angezogen und war fristrt wie die übrigen Bursche. Als ich eintrat, kicherten sie; doch zog ich's auf mich nicht.

Minchen faß am Clavier; es war ber Bater zugegen, Hörte bie Töchterchen singen, und war entzückt und in Laune.

Manches verstand ich nicht, was in ben Liebern gefagt war;

Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino,

Und ich wollte doch auch nicht flumm sehn! Sobald fie geendet,

Fragt' ich bem Texte nach, und nach den beiben Personen. Alle schwiegen darauf und lächelten; aber ber Bater Sagte: Nicht wahr, mein Freund, Er kennt nur Abam und Eva?

Niemand hielt fich alsdann, und laut auf lachten bie Mädchen,

Laut auf lachten bie Anaben, es hielt ben Bauch fich ber Alte,

Fallen ließ ich ben Hut vor Verlegenheit, und das Gekicher Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Hause, Hängte den Rock in den Schrank, und zog die Haare herunter

Mit ben Fingern, und schwur nicht mehr zu betreten bie Schwelle.

Und ich hatte wohl Necht; benn eitel find fie und lieblos, Und ich höre, noch heiß' ich bei ihnen immer Tamino.

Da versetzte die Mutter: du solltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zürnen; denn Kinder sind sie ja fämmtlich.

Minchen fürwahr ift gut, und war dir immer gewogen; Reulich fragte fie noch nach bir. Die folltest du mählen!

Da versetzte bedenklich der Sohn: ich weiß nicht, es prägte

Jener Verdruß fich fo tief bei mir ein, ich möchte für= wahr nicht

Sie am Claviere mehr fehn und ihre Liedchen vernehmen.

Doch ber Vater fuhr auf und sprach bie zornigen Worte:

Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Acker: Was ein Anecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes,

Thuft bu; indessen muß ber Vater des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte.

Und fo täuschte mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen bir niemals

Wie den andern gelang und du immer der unterste sagest. Freilich! das kommt daher, wenn Chrgefühl nicht im Busen

Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will.

Hätte mein Vater gesorgt für mich, so wie ich für dich that,

Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich mare mas anders als Wirth zum goldenen Löwen.

Aber ber Sohn stand auf und nahte sich schweigend ber Thure,

Langsam und ohne Geräusch; allein ber Bater, entrüftet, Rief ihm nach: so gehe nur hin! ich kenne ben Tropkopf! Beh' und führe fortan bie Wirthschaft, daß ich nicht schelte;

Aber benke nur nicht, bu wolltest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen ins Haus, als Schwiegertochter, Die Trulle!

Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirthen die Gerren und Frauen, daß fie zufrieden

Von mir weggehn; ich weiß ben Fremben gefällig zu schmeicheln.

Aber fo foll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich

Wiederbegegnen und fo mir die viele Mühe verfüßen; Spielen foll fie mir auch bas Clavier; es follen die schönften,

Besten Leute ber Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause bes Nachbars. Da drückte

Leise ber Sohn auf die Klinke, und so verließ er die Stube.

## Thalia.

## Die Bürger.

Also entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rede; Aber der Bater fuhr in der Art fort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich bes herzlichsten Bunsches Erfüllung jemals erfreuen,

Daß der Sohn dem Vater nicht gleich fen, fondern ein begrer.

Denn was ware bas Haus, was ware die Stadt, wenn nicht immer,

Jeder gedächte mit Luft zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbeffern auch, wie die Zeit uns lehrt und bas Ausland!

Soll doch nicht als ein Pilz ber Mensch bem Boben ent= wachsen,

Und verfaulen geschwind an dem Blate, der ihn erzeugt hat,

Reine Spur nachlaffend von feiner lebendigen Wirkung!

Sieht man am Hause boch gleich so beutlich, weß Sinnes ber herr sen,

Wie man, bas Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurtheilt.

Denn wo die Thurme verfallen und Mauern, wo in ben Graben

Unrath fich häufet, und Unrath auf allen Gaffen herum= liegt,

Wo der Stein aus der Fuge fich ruckt und nicht wieder gesetzt wird,

Wo der Balken versault und das Haus vergeblich die neue Unterstügung erwartet: der Ort ist übel regieret.

Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichfeit wirket,

Da gewöhnet sich leicht ber Bürger zu schmutigem Saumfal,

Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen

Bald begeben, und febn zum wenigsten Strafburg und Frankfurt.

Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ift.

Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Künftig die Vaterstadt felbst, so klein ste auch sen, zu verzieren.

Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebefferten Thore, Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wasserreichen, verbeckten, Wohlvertheilten Canäle, die Nugen und Sicherheit bringen,

Daß dem Feuer sogleich beim ersten Ausbruch gewehrt sen, Ift das nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande?

Bauherr war ich fechsmal im Rath, und habe mir Beifall,

Hab mir herzlichen Dank von guten Bürgern verdienet, Was ich angab, emist betrieben, und so auch die Anstalt Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen. So kam endlich die Lust in jedes Mitglied des Nathes. Alle bestreben sich jetzt, und schon ist der neue Chausseebau Fest beschlossen, der uns mit der großen Straße verbindet. Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln!

Denn die Einen, fie benten auf Luft und vergänglichen But nur;

Andere hocken zu Sauf' und bruten hinter bem Ofen. Und bas fürcht' ich, ein folcher wird Hermann immer mir bleiben.

Und es versette fogleich die gute, verständige Mutter: Immer bift du doch, Bater, so ungerecht gegen den Sohn! und

So wird am wenigsten dir ein Wunsch des Guten erfüllet. Denn wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen;

So wie Gott fie uns gab, so muß man fie haben und lieben,

Sie erziehen aufs beste und jeglichen lassen gewähren. Denn ber eine hat bie, bie anderen andere Gaben;

Jeder braucht ste, und jeder ist doch nur auf eigene Weise Gut und glücklich. Ich lasse mir meinen Hermann nicht schelten;

Denn, ich weiß es, er ift ber Güter, Die er bereinft erbt, Werth und ein trefflicher Wirth, ein Mufter Bürgern und Bauern,

Und im Rathe gewiß, ich feh' es voraus, nicht ber Lette. Aber täglich mit Schelten und Tabeln hemmst bu bem

Allen Muth in ber Bruft, fo wie du es heute gethan haft. Und fte verließ die Stube fogleich, und eilte dem Sohn nach,

Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten Wieder erfreute; denn er, der treffliche Sohn, er ver= Dient' es.

Lächelnd sagte barauf, sobald fie hinweg war, ber Vater:

Sind doch ein wunderlich Bolf die Weiber, fo wie die Kinder!

Jebes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man follte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt bas mahre Sprüchlein ber Alten: Wer nicht vorwärts geht, ber kommt zurücke! So bleibt es.

Und es versetzte darauf der Apotheker bedächtig: Gerne geb' ich es zu, herr Nachbar, und sehe mich immer

Selbst nach dem Besseren um, wofern es nicht theuer boch neu ist;

Aber hilft es fürmahr, wenn man nicht bie Fulle bes Gelbs hat,

Thätig undrührigzu sehn und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Bürger beschränkt; das Gute ver= mag er

Nicht zu erlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ift fein Beutel,

Das Bedürfniß zu groß; so wird er immer gehindert. Manches hätt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Kosten Solcher Verändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten!

Lange lachte mir schon mein Saus im modischen Kleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut bem Kaufmann es nach, der bei seinem Vermögen

Auch die Wege noch kennt, auf welchen bas Beste zu haben? Seht nur bas haus an ba brüben, bas neue! Wie prächtig in grünen

Felbern bie Stuckatur ber weißen Schnörkel fich aus=

Groß find die Tafeln der Fenfter; wie glanzen und fpie= geln die Scheiben,

Dag verdunkelt stehn die übrigen Säuser bes Marktes! Und boch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten,

Die Apotheke zum Engel so wie der goldene Löwe. So war mein Garten auch in der ganzen Gegend be= rühmt, und

Jeber Reisende stand und fah burch bie rothen Stacketen Nach ben Bettlern von Stein, und nach ben farbigen Zwergen. Wem ich ben Kaffee bann gar in bem herrlichen Grottenwerk reichte,

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen. Eben so ward in dem Saale die Malerei auch bewundert, Wo die geputzten Herren und Damen im Garten spazieren Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und halten. Ja, wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders sehn und aeschmackvoll,

Wie fie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Banke,

Alles ift einfach und glatt; nicht Schnigwerk ober Ver= goldung

Will man mehr, und es koftet das fremde Holz nun am meisten.

Mun, ich war' es zufrieden, mir auch was Neues zu schaffen;

Auch zu gehn mit ber Zeit und oft zu verändern ben Sausrath;

Aber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rücken das Kleinste. Denn wer vermöchte wohl jett die Arbeitsleute zu zahlen? Neulich fam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu lassen, Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet;

Alber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die Fordrung.

## Enterpe.

## Mutter und Cobn.

Also sprachen die Männer sich unterhaltend. Die Mutter

Ging inbessen, ben Sohn erst vor bem Hause zu suchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sitz war.

Alls fie baselbst ihn nicht fand, so ging fie, im Stalle zu schauen,

Db er die herrlichen Pferde, die Gengste, selber besorgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Anecht: er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Sofe, Ließ die Ställe zurück und die wohlgezimmerten Schennen,

Trat in ben Garten, ber weit bis an bie Mauern bes Städtchens

Reichte, schritt ihn hindurch, und freute fich jeglichen Wachsthums,

Stellte Die Stupen gurecht, auf benen belaben Die Mefte

Ruhten bes Apfelbaums, wie bes Birnbaums laftenbe Zweige,

Nahm gleich einige Raupen vom fräftig ftrogenden Kohl weg;

Denn ein geschäftiges Weib thut feine Schritte vergebens. Allso war fie and Ende des langen Gartens gekommen, Bis zur Laube mit Geisblatt bedeckt; nicht fand fie den Sohn ba,

Eben so wenig als fie bis jest ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war bas Pförtchen, bas aus ber Laube,

Aus besonderer Gunft, durch die Mauer bes Städtchens gebrochen

Hatte der Uhnherr einft, ber würdige Burgemeister. Und fo ging sie bequem den trocknen Graben hinüber, Wo an der Straße sogleich der wohlumzäunete Weinberg Aufstieg steileren Pfads, die Fläche zur Sonne gekehret. Auch den schritt sie hinauf, und freute der Fülle der Trauben

Sich im Steigen, Die faum fich unter ben Blättern verbargen.

Schattig war und bedeckt der hohe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erstieg von unbehauenen Platten. Und es hingen herein Gutedel und Muscateller, Röthlich blaue daneben von ganz besonderer Größe, Alle mit Fleiße gepflanzt, der Gäste Nachtisch zu zieren. Aber den übrigen Berg bedeckten einzelne Stöcke, Kleinere Trauben tragend, von denen der köstliche Wein kommt.

Also schritt fie hinauf, fich schon des Gerbstes erfreuend Und des festlichen Tags, an dem die Gegend im Jubel Trauben liefet und tritt, und ben Moft in bie Fäffer versammelt,

Feuerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und fnallen, und so der Ernten schönste geehrt wird.

Doch unruhiger ging sie, nachdem sie dem Sohne gerufen Zwei- auch dreimal, und nur das Echo vielfach zurückkam, Das von ben Thürmen ber Stadt, ein sehr geschwätzi- ges, herklang.

Ihn zu suchen war ihr fo fremd; er entfernte sich niemals Weit, er fagt' es ihr denn, um zu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber sie hoffte noch stets, ihn doch auf dem Wege zu finden;

Denn die Thuren, die untre, so wie die obre, bes Weinbergs

Standen gleichfalls offen. Und fo nun trat fie ins Feld ein,

Das mit weiter Fläche ben Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte fie auf eigenem Boden, und freute Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft fich im ganzen Felde bewegte. Zwischen den Aeckern schritt fie hindurch, auf dem Raine, den Fußpfad,

Satte ben Birnbaum im Auge, ben großen, ber auf bem Buael

Stand, die Granze ber Felber, die ihrem Sause gehörten. Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen. Er war in ber Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte bes Baumes.

Unter ihm pflegten bie Schnitter bes Mahls fich zu freuen am Mittag

Und die hirten bes Viehs in feinem Schatten zu warten; Banke fanden fie da von roben Steinen und Rasen. Und ste irrete nicht; dort saß ihr Hermann und ruhte, Saß mit dem Arme gestügt und schien in die Gegend zu schauen

Jenseits, nach bem Gebirg', er fehrte ber Mutter ben Ruden.

Sachte schlich fie hinan, und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.

Mutter, sagt' er betroffen, Ihr überrascht mich! Und eilig

Trocknet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. Wie? du weinest, mein Sohn? versetzte die Mutter betroffen:

Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was beklemmt dir das Berg? was treibt dich, einsam zu figen

Unter bem Birnbaum bier? mas bringt bir Thranen ins Auge?

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling, und fagte:

Wahrlich, dem ist kein Gerz im ehernen Busen, der jeto Nicht die Noth der Menschen, der umgetriebnen, em= pfindet;

Dem ift kein Sinn in dem Haupte, der nicht um fein eigenes Wohl sich

Und um bes Vaterlands Wohl in biefen Tagen be= fümmert.

Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir;

Und nun ging ich heraus, und sah die herrliche, weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Gügeln um= ber schlingt;

Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. Aber, ach! wie nah ist der Feind! die Fluthen des Mheines

Schützen uns zwar; boch ach! was find nun Fluthen und Berge

Jenem schrecklichen Bolfe, bas wie ein Gewitter baber=

Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und die Menge

Scheut ben Tob nicht; es bringt gleich nach ber Menge bie Menge.

Ach! und ein Deutscher magt in seinem Hause zu bleiben? Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verbrießt mich,

Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Strei= tenden auslas

Aus ben Bürgern. Fürmahr! ich bin der einzige Sohn nur,

Und die Wirthschaft ift groß, und wichtig unser Gewerbe;

Aber war' ich nicht beffer, zu widerstehen da vorne

Un ber Granze, als bier zu erwarten Elend und Knecht=

Ja, mir hat es ber Geift gesagt, und im innersten Busen Regt sich Muth und Begier, bem Baterlande zu leben Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben.

Wahrlich, mare die Kraft der deutschen Jugend beisam= men,

Un der Gränze, verbündet, nicht nachzugeben ben Fremden,

D, sie follten uns nicht den herrlichen Boden betreten, Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Nicht den Männern gebieten und rauben Weiber und Mädchen!

Sehet, Mutter, mir ist im tiefsten Gerzen beschlossen, Bald zu thun und gleich, mas recht mir däucht und verständig;

Denn wer lange bedenkt, der mählt nicht immer bas Beste,

Sehet, ich werde nicht wieder nach Saufe kehren! Bon bier aus

Geh' ich gerad' in die Stadt, und übergebe ben Kriegern Diefen Urm und dieß Gerz, dem Baterlande zu dienen. Sage der Bater alsdann, ob nicht der Ehre Gefühl mir Auch den Bufen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versetzte bedeutend die gute verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich ins Auge:

Sohn, was hat fich in dir verändert und deinem Ge= muthe,

Daß bu zu beiner Mutter nicht rebest, wie gestern und immer,

Offen und frei, und sagst was beinen Bunschen gemäß ift? Hörte jest ein Dritter bich reben, er wurde fürwahr bich Höchlich loben und beinen Entschluß als ben ebelften preisen,

Durch bein Wort verführt und beine bedeutenden Reden. Doch ich tadle dich nur; benn fieh', ich kenne dich beffer. Du verbirgst bein Herz, und hast ganz andre Gedanken. Denn ich weiß es, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trombete,

Micht begehrft bu zu scheinen in ber Montur vor ben Mädchen;

Denn es ift beine Bestimmung, so wacker und brav bu auch sonst bist,

Wohl zu verwahren das Haus und stille das Feld zu beforgen.

Darum sage mir frei: was bringt dich zu biefer Ent= schließung?

Ernsthaft sagte der Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist

Nicht bem anderen gleich. Der Jüngling reifet zum Manne;

Beffer im Stillen reift er zur That oft, als im Geräusche Wilben schwankenben Lebens, bas manchen Jüngling verberbt bat.

Und fo still ich auch bin und mar, fo hat in der Bruft mir

Doch fich gebildet ein Berg, das Unrecht haffet und Unbill, Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit ben Arm und die Fuße mächtig gestärket.

Alles, fühl' ich, ist wahr; ich darf es kühnlich behaupten. Und doch tadelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich

Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nahe Gefahr mich Aus dem Haufe des Vaters, und nicht der hohe Gedanke, Meinem Vaterland hülfreich zu sehn und schrecklich den Keinden.

Worte waren es nur, die ich sprach: fie sollten vor Euch nur

Meine Gefühle verstecken, die mir das Herz zerreißen. Und so laßt mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Wünsche

Sege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich bahin gehn.

Denn ich weiß es recht wohl: der Einzelne schadet sich felber,

Der fich hingiebt, wenn fich nicht alle zum Ganzen bestreben.

Fahre nur fort, so sagte barauf die verständige Mutter,

Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste; Denn die Männer sind heftig, und denken nur immer das Lette,

Und die Sinderniß treibt die Heftigen leicht von dem Wege;

Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu benken, und wandelt

Auch ben Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles baher, warum bu so heftig bewegt bist, Wie ich bich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Albern.

Wiber Willen die Thräne dem Auge fich dringt zu ent= fturzen.

Da überließ sich bem Schmerze ber gute Jüngling, und weinte,

Weinte laut an der Bruft der Mutter und sprach so erweichet:

Wahrlich! bes Vaters Wort hat heute mich frankend getroffen,

Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen der Tage. Denn die Eltern zu ehren, war früh mein Liebstes, und niemand

Schien mir klüger zu fehn und weiser, als bie mich er= geugten,

Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Bieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Wenn sie mit Tücke mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen:

Alber spotteten sie mir ben Vater aus, wenn er Sonntags Aus der Kirche kam mit würdig bedächtigem Schritte; Lachten sie über das Band der Müge, die Blumen des Schlafrocks,

Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward:

Fürchterlich ballte sich gleich die Fauft mir; mit grim= migem Buthen

Fiel ich fie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin. Sie heulten mit blutigen Nasen, Und entriffen sich kaum den wüthenden Tritten und Schlägen.

Und fo muchs ich heran, um viel vom Bater zu dulden, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herum nahm, Wenn beim Rath ihm Verdruß in der letzten Sitzung erregt ward;

Und ich bufte ben Streit und bie Ranke feiner Collegen. Oftmals habt Ihr mich felbst bedauert; benn vieles ertrug ich,

Stets in Gedanken ber Eltern von Gerzen zu ehrende Wohlthat,

Die nur finnen, für uns zu mehren die Sab' und bie Guter,

Und sich felber manches entziehn, um zu sparen ben Kindern.

Aber, ach! nicht bas Sparen allein, um fpat zu genießen, Macht bas Glück, es macht nicht bas Glück ber Saufe, beim Saufen,

Nicht der Acker am Acker, so schön sich die Güter auch schließen.

Denn der Bater wird alt, und mit ihm altern die Söhne, Ohne die Freude des Tags, und mit der Sorge für morgen.

Sagt mir, und schauet hinab, wie herrlich liegen bie schönen,

Reichen Gebreite nicht ba, und unten Weinberg und Garten,

Dort bie Scheunen und Ställe, Die schöne Reihe ber Guter;

Aber feh' ich bann bort bas Hinterhaus, wo an bem Giebel

Sich bas Fenfter uns zeigt von meinem Stübchen im Dache;

Denk' ich die Zeiten zuruck, wie manche Nacht ich ben Mond fcon

Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden ge= nügte:

Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die Rammer, ber Sof und

Garten, das herrliche Feld, das über die Sügel fich hinstreckt;

Alles liegt fo obe vor mir: ich entbehre ber Gattin.

Da antwortete brauf die gute Mutter verständig: Sohn, mehr wünschest du nicht die Braut in die Kam= mer zu führen,

Daß dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, Als der Bater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer

Bugerebet, ja bich getrieben, ein Mabchen zu mahlen. Aber mir ift es bekannt, und jego fagt es bas Herz mir: Wenn bie Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht bas rechte

Mädchen zur Stunde fich zeigt, fo bleibt bas Wählen im Beiten,

Und es wirket die Furcht die falsche zu greifen am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet,

Denn bein Gerz ist getroffen und mehr als gewöhnlich empfindlich.

Sag' es gerad nur heraus, benn mir schon sagt es bie Seele:

Jenes Madchen ift's, bas vertriebene, bie bu gemählt haft.

Liebe Mutter, Ihr fagt's! verfette lebhaft ber Sohn brauf.

Ja, fie ift's! und führ ich fie nicht als Braut mir nach Sause

Seute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In ber Verwirrung bes Kriegs und im traurigen Sin= und Serziehn.

Mutter, ewig umsonft gebeiht mir die reiche Besttung Dann vor Augen: umsonst find fünftige Jahre mir fruchtbar.

Ja, das gewohnte Saus und der Garten ift mir zuwider; Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht tröstet ben Armen.

Denn es löfet die Liebe, bas fühl' ich, jegliche Bande, Wenn fie die ihrigen knupft; und nicht das Madchen allein läßt

Bater und Mutter zuruck, wenn fie bem erwähleten Mann folgt;

Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater,

Wenn er bas Mädchen fieht, bas einziggeliebte, bavon ziehn.

Darum laffet mich gehn, wohin die Verzweiflung mich antreibt.

Denn mein Bater, er hat bie entscheibenden Worte ge= fprochen,

Und fein Saus ift nicht mehr bas meine, wenn er bas Mädchen

Ausschließt, bas ich allein nach Saus zu führen begehre.

Da versetzte behend die gute verständige Mutter: Stehen wie Felsen doch zwei Männer gegen einander! Unbewegt und ftolz will keiner dem andern sich nahern, Keiner zum guten Worte, bem ersten, die Zunge beswegen.

Darum fag' ich bir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem

Herzen, daß er fie bir, wenn fie gut und brav ift, verlobe, Obgleich arm, fo entschieden er auch die Urme versfagt hat.

Denn er redet gar manches in seiner heftigen Art aus, Das er doch nicht vollbringt; so giebt er auch zu das Versagte.

Alber ein gutes Wort verlangt er, und fann es ver= langen;

Denn er ist Vater! Auch wissen wir wohl, sein Zorn ift nach Tische,

Wo er heftiger spricht und anderer Grunde bezweifelt, Die bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens, und läßt ihn bie Worte der andern

Micht vernehmen, er hört und fühlt alleine fich felber. Aber es kommt der Abend heran, und die vielen Gefpräche

Sind nun zwischen ihm und seinen Treunden gewechselt.

Milder ist er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschchen vorbei ist,

Und er das Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte geräth nur,

Und wir bedürfen der Freunde, die jetzo bei ihm noch versammelt

Sigen; befonders wird uns der murdige Beiftliche helfen.

Allso sprach fie behende, und zog, vom Steine fich hebend,

Auch vom Sitze ben Sohn, ben willig folgenden. Beibe Kamen schweigend herunter, den wichtigen Vorsatz bestend.

# Polyhymnia.

## Der Weltbürger.

Alber es fagen die Drei noch, immer fprechend qu= fammen,

Mit dem geiftlichen Gerrn der Apotheker beim Wirthe, Und es war das Gespräch noch immer ebendasselbe, Das viel hin und her nach allen Seiten geführt ward. Aber der treffliche Pfarrer versetzte, würdig gestinnt, drauf:

Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, ber Mensch foll

Immer ftreben zum Beffern; und, wie wir feben, er ftrebt auch

Immer bem Söheren nach, zum Wenigsten sucht er bas Neue.

Aber geht nicht zu weit! Denn neben biesen Gefühlen Gab die Natur uns auch die Lust zu verharren im Alten, Und sich bessen zu freun, mas jeder lange gewohnt ift. Aller Zustand ift gut, ber natürlich ist und vernünftig.

Vieles wünscht fich ber Mensch, und doch bedarf er nur menia;

Denn bie Tage find furz, und beschränkt ber Sterblichen Schickfal.

Niemals tabl' ich ben Mann, ber immer, thatig und rafflos

Umgetrieben, bas Meer und alle Strafen ber Erbe Rühn und emfig befährt und fich bes Gewinnes erfreuet, Welcher fich reichlich um ihn und um die Seinen berum bäuft;

Aber jener ift auch mir werth, ber rubige Burger. Der fein väterlich Erbe mit ftillen Schritten umgehet, Und die Erbe beforat, fo wie es bie Stunden gebieten. Micht verandert fich ihm in jedem Jahre ber Boben, Nicht ftreckt eilig ber Baum, ber neugepflanzte, Die Arme Gegen ben Simmel aus, mit reichlichen Bluthen gezieret. Rein, ber Mann bebarf ber Geduld; er bedarf auch bes reinen .

Immer gleichen, ruhigen Ginns und bes graben Ber= standes.

Denn nur wenige Samen vertraut er ber nahrenben Erbe, Wenige Thiere nur verfteht er, mehrend, zu ziehen; Denn bas Nübliche bleibt allein fein ganger Gebanke. Glücklich, wem die Natur ein fo gestimmtes Gemuth gab! Er ernähret uns alle. Und Seil bem Burger bes fleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Burgergewerb paart!

3

Auf ihm liegt nicht ber Druck, ber angstlich ben Land= mann beschränket;

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter,

Die bem Reicheren ftets und bem Soheren, wenig ver= mögend,

Nachzustreben gewohnt find, besonders die Weiber und - Mädchen.

Segnet immer barum bes Sohnes ruhig Bemühen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgestinnte, sich wählet.

Alfo fprach er. Es trat die Mutter zugleich mit bem Sohn ein,

Führend ihn bei der Sand und vor den Gatten ihn ftellend.

Bater, fprach fie, wie oft gedachten wir, untereinander Schwagend, bes fröhlichen Tags, ber kommen wurde, wenn fünftig

Hermann, feine Braut fich erwählend, uns endlich er= freute!

Hin und wieder dachten wir da; bald dieses, bald jenes Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwätze. Nun ist er kommen der Tag; nun hat die Braut ihm der Simmel

Bergeführt und gezeigt, es hat fein Berg nun ent=

Sagten wir damals nicht immer: er folle felber fich wählen?

Wünschtest du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft

Für ein Madden empfinden? Run ift bie Stunde ge= fommen!

Ia, er hat gefühlt und gewählt, und ist männlich ent= schieden.

Ienes Madchen ift's, die Fremde, die ihm begegnet. Gieb fie ihm; oder er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande.

Und es fagte ber Sohn: Die gebt mir, Bater! Mein Gerz hat

Rein und sicher gemählt; Euch ist sie bie mürdigste Tochter.

Aber der Bater schwieg. Da stand ber Geiftliche schnell auf,

Mahm bas Wort, und sprach: ber Augenblick nur ent=

Ueber bas Leben bes Menschen und über sein ganzes Geschicke;

Denn nach langer Berathung ist boch ein jeder Ent= fchluß nur

Werk des Moments, es ergreift doch nur der Verständ'ge bas Rechte.

Immer gefährlicher ift's, beim Wählen dieses und jenes Nebenher zu bedenken und so das Gefühl zu verwirren. Rein ift Germann; ich kenn' ihn von Jugend auf; und er streckte

Schon als Anabe die Sände nicht aus nach diesem und jenem.

Was er begehrte, bas war ihm gemäß; fo hielt er es fest auch.

Sehd nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet,

Was ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürwahr nicht

Jest die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget.

Denn bie Bunfche verhullen uns felbst bas Gewunschte; bie Gaben

Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten. Nun verkennet es nicht, das Mädchen, das Eurem ge= liebten,

Guten verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Glücklich ist ber, dem sogleich die erste Geliebte die Sand reicht,

Dem ber lieblichste Wunsch nicht heimlich im Gerzen verschmachtet!

Ja, ich seh' es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden. Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne ben Jüngling.

Nicht beweglich ift er; ich fürchte, verfagt Ihr ihm biefes, Geben die Jahre bahin, die schönften, in traurigem Leben.

Da versette sogleich ber Apotheker bedächtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war:

Laßt uns auch dießmal boch nur die Mittelftraße betreten! Gile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus Devise. Gerne schick' ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Nutzen zu brauchen: Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Laßt mich also hinaus; ich will es prüsen, das Mädchen, Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bestannt ist.

Miemand betrügt mich fo leicht; ich weiß bie Worte zu fchägen.

Da versetzte fogleich ber Sohn mit geflügelten Worten:

Thut es, Nachbar, und geht und erkundigt Euch. Aber ich wünsche,

Daß ber Berr Pfarrer fich auch in Eurer Gesellschaft befinde;

Zwei so treffliche Männer sind unverwersliche Zeugen. D, mein Vater! sie ist nicht hergelaufen, das Mädchen, Keine, die durch das Land auf Abenteuer umherschweift, Und den Jüngling bestrickt, den unerfahrnen, mit Ränken. Nein; das wilde Geschick des allverderblichen Krieges, Das die Welt zerstört und manches feste Gebäude Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme vertrieben.

Streifen nicht herrliche Manner von hoher Geburt nun im Glend?

Fürsten fliehen vermummt, und Könige leben verbannet. Ach, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste, Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglück vergessend, Steht sie anderen bei, ist ohne Hülfe noch hülfreich. Groß sind Jammer und Noth, die über die Erde sich breiten;

Sollte nicht auch ein Glück aus biesem Unglück hervorgehn, Und ich, im Arme ber Braut, der zuverläffigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr bes Bran= bes Euch freutet!

Da versette ber Bater, und that bedeutend ben Mund auf:

Wie ift, o Sohn, dir die Zunge gelöf't, die schon dir im Munde

Lange Jahre gestockt, und nur sich durftig bewegte! Muß ich doch heut' erfahren, mas jedem Bater gebroht ift:

Daß den Willen bes Sohns, ben heftigen, gerne bie Mutter

Allzugelind begünstigt, und jeder Nachbar Partei nimmt, Wenn es über den Vater nur hergeht oder den Ehmann. Aber ich will Euch zusammen nicht widerstehen; was bulf' es?

Denn ich sehe boch schon hier Trot und Thränen im voraus.

Gehet und prüfet, und bringt in Gottes Namen bie Tochter

Mir ins haus; wo nicht, fo mag er bas Mädchen ver= geffen.

Alfo ber Bater. Es rief ber Sohn mit froher Gebarbe:

Noch vor Abend ist euch die trefflichste Tochter bescheeret, Wie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Brust lebt.

Glücklich ift die Gute bann auch, so barf ich es hoffen. Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Bater und Mutter Wiedergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder Wünschen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich schirre die Vferde

Gleich und führe die Freunde hinaus auf Die Spur ber Beliebten,

Ueberlasse die Männer sich selbst und der eigenen Alugheit, Richte, so schwör' ich Euch zu, mich ganz nach ihrer Entscheidung, Und ich feh' es nicht wieder, als bis es mein ift, bas Mädchen.

Und fo ging er hinaus, indeffen manches die andern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

hermann eilte zum Stalle fogleich, wo bie muthi=

Ruhig standen und rasch ben reinen Safer verzehrten, Und das trockene Seu, auf der besten Wiese gehauen. Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Zog die Riemen sogleich durch die schön versilberten Schnallen,

Und befestigte bann bie langen, breiteren Zügel, Führte die Pferde heraus in den Hof, wo der willige Anecht schon

Vorgeschoben die Rutsche, fie leicht an der Deichsel be= megend.

Abgemeffen knüpften fie brauf an die Wage mit faubern Stricken die rasche Kraft ber leicht hinziehenden Bferde. Hermann faßte die Beitsche; bann saß er und rollt' in ben Thorweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plate genommen,

Rollte der Wagen eilig, und ließ das Pflafter zurücke, Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Thurme.

So fuhr Sermann bahin, ber wohlbekannten Chaussee zu, Rasch, und fäumete nicht und fuhr bergan wie bergunter. Alls er aber nunmehr ben Thurm bes Dorfes erblickte, Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Säuser, Dacht' er bei fich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Von bem würdigen Dunkel erhabener Linden um= fchattet,

Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, War mit Rasen bedeckt ein weiter grünender Anger Bor bem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Luftort.

Flachgegraben befand fich unter ben Baumen ein Brunnen.

Stieg man bie Stufen hinab, fo zeigten fich fteinerne Bante,

Rings um die Quelle gesetzt, die immer lebendig her= vorquoll,

Reinlich, mit niedriger Mauer gefaßt, zu schöpfen bequemlich.

Hermann aber beschloß, in biesem Schatten bie Pferbe Mit bem Wagen zu halten. Er that so, und sagte bie Worte:

Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit Ihr er= fahret,

Ob das Mädchen auch werth der Sand seh, die ich ihr biete.

Zwar ich glaub' es, und mir erzählt Ihr nichts Neues und Seltnes;

Hätt' ich allein zu thun, so ging' ich behend zu bem Dorf hin,

Und mit wenigen Worten entschiede bie Gute mein Schickfal.

Und Ihr werdet sie balb vor allen andern erkennen; Denn wohl schwerlich ist an Bilbung ihr Eine vergleichbar. Aber ich geb' Euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: Denn der rothe Lat erhebt den gewölbeten Busen, Schon gefchnurt, und es liegt bas schwarze Mieber ihr knapp an;

Sauber hat fie ben Saum ber Sembes zur Kraufe gefaltet,

Die ihr bas Kinn umgiebt, bas runde, mit reinlicher Unmuth;

Frei und heiter zeigt fich bes Kopfes zierliches Eirund; Stark find vielmal die Zöpfe um filberne Nadeln gewickelt;

Wielgefaltet und blau fängt unter bem Late ber Rock an, Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Knöchel. Doch das will ich Euch sagen, und noch mir ausdrück= lich erbitten:

Redet nicht mit dem Mädchen, und lagt nicht merken die Absicht,

Sondern befraget die andern, und hört, was fie alles erzählen.

Sabt Ihr Nachricht genug, zu beruhigen Vater und Mutter,

Rehret zu mir bann zurud, und wir bedenken bas Weitre. Alfo bacht' ich mir's aus., ben Weg her, ben wir ge- fahren.

Alfo fprach er. Es gingen barauf bie Freunde bem Dorf zu,

Wo in Garten und Scheunen und Saufern die Menge von Menschen

Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Strafe bahin ftand.

Männer verforgten bas brüllende Bieh und bie Pferb' an ben Wagen,

Wäsche trockneten emfig auf allen Secken bie Weiber, Und es ergögten bie Kinder sich plätschernd im Wasser bes Baches.

Allso burch die Wagen sich brängend, burch Menschen und Thiere,

Sahen fle rechts und links fich um, die gesendeten Späher, Db fle nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens erblickten;

Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau. Stärker fanden sie bald bas Gedränge. Da war um bie Wagen

Streit der brohenden Männer, worein sich mischten die Beiber,

Schreiend. Da nahte sich schnell mit würdigen Schrit= ten ein Alter,

Trat zu ben Scheltenben hin; und fogleich verklang bas Getofe,

Alls er Ruhe gebot, und väterlich ernft fie bedrohte. Hat uns, rief er, noch nicht bas Unglück alfo geban= bigt,

Daß wir endlich verftehn, uns unter einander zu bulden Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Sandlunsgen abmißt?

Unverträglich fürmahr ift der Glückliche! Werben bie Leiden

Endlich euch lehren, nicht mehr, wie fonft, mit bem Bruder zu hadern?

Gönnet einander ben Plat auf fremdem Boben, und theilet

Was ihr habet, zusammen, bamit ihr Barmherzigkeit findet.

Alfo fagte ber Mann, und alle schwiegen; verträglich Ordneten Vieh und Wagen die wieder befänftigten Menschen.

Alls der Geiftliche nun die Rede des Mannes vernommen, Und den ruhigen Sinn des fremden Richters entdeckte, Trat er an ihn heran, und sprach die bedeutenden Worte: Vater, fürwahr! wenn das Volf in glücklichen Tagen dabin lebt,

Von der Erde sich nährend, die weit und breit sich aufthut,

Und bie erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert,

Da geht alles von felbst, und jeder ift sich der Klügste, Wie der Beste; und so bestehen sie neben einander, Und der vernünftigste Mann ist wie ein andrer gehalten: Denn was alles geschieht, geht still, wie von selber, den Gang fort.

Aber zerrüttet die Noth die gewöhnlichen Wege des Lebens,

Reift bas Gebäude nieder, und muhlet Garten und Saat um,

Treibt den Mann und bas Weib vom Raume der traulichen Wohnung,

Schleppt in die Irre fich fort, burch ängstliche Tage und Rachte:

Ach! ba fieht man fich um, wer wohl der verständigste Mann feb,

Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens. Sagt mir, Bater, Ihr fend gewiß der Richter von diesen Flüchtigen Männern, der Ihr fogleich die Gemüther beruhigt?

Ja, Ihr erscheint mir heut' als einer ber älteften Führer, Die durch Buften und Irren vertriebene Bolfer geleitet. Dent' ich boch eben, ich rede mit Josua oder mit Moses.

Und es verfette barauf mit ernftem Blicke ber Richter:

Wahrlich unsere Zeit vergleicht sich ben seltensten Zeiten, Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, Hat schon Jahre gelebt: so drängen sich alle Geschichten. Denk' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendia.

D, wir anderen durfen uns wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im feurigen Busche Gott der Gerr; auch uns erschien er in Wolken und Feuer.

Alls nun der Pfarrer barauf noch weiter zu sprechen geneigt war

Und bas Schickfal bes Manns und ber Seinen zu hören verlangte,

Sagte behend ber Gefährte mit heimlichen Borten ins Dbr ibm:

Sprecht mit dem Nichter nur fort, und bringt bas Be= fprach auf bas Mädchen,

Aber ich gehe herum, fie aufzusuchen, und komme Wieder, sobald ich fie finde. Es nickte der Pfarrer ba= gegen,

Und burch bie Beden und Garten und Scheunen fuchte ber Spaher.

#### filio.

#### Das Zeitalter.

Als nun ber geiftliche Gerr ben fremden Richter befragte,

Was die Gemeine gelitten, wie lang fie von Saufe vertrieben;

Sagte der Mann darauf: nicht kurz find unfere Leiden; Denn wir haben das Bittre der fämmtlichen Jahre getrunken,

Schrecklicher, weil auch uns die schönste Hoffnung zer= ftort warb.

Denn wer läugnet es wohl, daß hoch fich das herz ihm erhoben,

Ihm die freiere Bruft mit reineren Pulsen geschlagen, Als fich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob, Als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen gemein seh,

Von der begeifternden Freiheit und von der löblichers Gleichheit!

Damals hoffte jeder fich felbft zu leben; es fchien fich

Aufzulösen bas Band, bas viele Länder umftrickte, Das ber Müßiggang und ber Eigennut in ber Hand hielt.

Schauten nicht alle Bölfer in jenen brängenden Tagen Nach ber Hauptstadt ber Welt, die es schon fo lange gewesen,

Und jett mehr als je ben herrlichen Namen verdiente? Waren nicht jener Männer, ber erften Verkünder ber Botichaft,

Mamen ben höchsten gleich, die unter Die Sterne ge= fest find?

Wuchs nicht jeglichem Menschen ber Muth und ber Geist und bie Sprache?

Und wir waren zuerft, als Nachbarn, lebhaft ent= zündet.

Drauf begann ber Krieg, und bie Büge bewaffneter Franken

Rückten näher; allein fie ichienen nur Freundschaft gu bringen.

Und fie brachten fie auch: benn ihnen erhöht war bie Seele

Allen; fie pflanzten mit Luft bie munteren Baume ber Freiheit,

Jedem das Seine versprechend, und jedem die eigne Regierung.

Hoch erfreute fich ba die Jugend, fich freute bas Alter, Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte. So gewannen fie bald, die überwiegenden Franken, Erst der Männer Geist, mit feurigem, munterm Besginnen, Dann bie Bergen ber Weiber, mit unwiderftehlicher Unmuth.

Leicht felbst schien uns ber Druck bes vielbedürfenden Rrieges;

Denn die Hoffnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne,

Loctte Die Blice binaus in neueröffnete Bahnen.

O, wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich ber Braut'gam

Schwinget im Tanze, ben Tag ber gewünschten Verbindung erwartend!

Aber herrlicher war die Zeit, in der uns das Höchste, Was der Mensch sich denkt, als nah und erreichbar sich zeigte.

Da war jedem die Zunge gelöf't; es sprachen die Greife, Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles.

Aber der Himmel trübte sich balb. Um den Vor=
theil ber Herrschaft

Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig bas Gute

Sie ermordeten fich und unterdrückten die neuen Nachbarn und Brüder, und fandten die eigennützige Menge.

Und es praften bei uns die Obern, und raubten im Großen,

Und es raubten und praften bis zu bem Kleinften bie Rleinen;

Jeder schien nur besorgt, es bleibe mas übrig für morgen.

Allzugroß war die Noth, und täglich wuchs die Bebrückung;

Miemand vernahm bas Geschrei, fie waren bie Gerren bes Tages.

Da fiel Rummer und Wuth auch felbst ein gelagnes Gemuth an;

Jeder fann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen,

Und den bittern Verlust der doppelt betrogenen Hoffnung. Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, Und der Franke floh mit eiligen Märschen zurücke. Uch, da fühlten wir erft das traurige Schicksal des

Rrieges!

Denn ber Sieger ift groß und gut; zum wenigsten scheint er's,

Und er schonet ben Mann, ben befiegten, als war' er ber feine,

Wenn er ihm täglich nütt und mit ben Gütern ihm bienet. Aber ber Flüchtige fennt fein Geset; benn er wehrt nur ben Tob ab,

Und verzehret nur schnell und ohne Rucksicht die Guter; Dann ift sein Gemuth auch erhipt, und es kehrt die Berzweiflung

Aus dem Herzen hervor bas frevelhafte Beginnen. Nichts ift heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilbe

Begierbe

Dringt mit Gewalt auf bas Beib, und macht bie Luft zum Entfetzen.

Ueberall fieht er den Tod, und genießt die letzten Minuten Graufam, freut fich des Bluts, und freut fich des heu= lenden Jammers. Grimmig erhob sich barauf in unsern Männern bie Wuth nun,

Das Verlorne zu rächen und zu vertheid'gen die Reste. Alles ergriff die Waffen, gelockt von der Gile des Flücht= lings,

Und vom blaffen Geficht und scheu unsicheren Blicke. Raftlos nun erklang das Geton der fturmenden Glocke, Und die fünft'ge Gefahr hielt nicht die grimmige Buth auf.

Schnell verwandelte sich des Feldbau's friedliche Rüstung Nun in Wehre; da troff von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung siel der Feind, und ohne Verschonung; Ueberall ras'te die Wuth und die seige tücklische Schwäche. Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöden Verirrung

Wiedersehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Unblick. Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren!

Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinmeg find, Alles Bofe, bas tief bas Gefet in Die Winkel zurucktrieb.

Trefflicher Mann! versette barauf ber Pfarrer mit Rachbruck:

Wenn ihr ben Menschen verkennt, fo kann ich Guch barum nicht fchelten;

Habt Ihr boch Boses genug erlitten vom muften Beginnen!

Wolltet Ihr aber zuruck die traurigen Tage durchschauen, Würdet Ihr selber gestehen, wie oft Ihr auch Gutes erblicktet,

Manches Treffliche, bas verborgen bleibt in bem Bergen, Goethe, hermann und Dorothea.

Regt die Gefahr es nicht auf, und brängt die Noth nicht ben Menschen,

Daß er als Engel sich zeig', erscheine ben andern ein Schutgott.

Lächelnd versetzte barauf ber alte würdige Richter: Ihr erinnert mich klug, wie oft nach bem Brande bes Hauses

Man den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt.

Wenig ift es fürmahr, doch auch das wenige köstlich; Und ber Verarmte gräbet ihm nach, und freut sich bes Kundes.

Und fo kehr' ich auch gern die heitern Gedanken zu jenen Wenigen guten Thaten, die aufbewahrt das Gedächtniß. Ja, ich will es nicht läugnen, ich fah sich Feinde ver= föhnen,

Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich fah auch der Freunde,

Sah ber Eltern Lieb' und ber Kinder Unmögliches magen; Sah wie der Jüngling auf einmal zum Mann mard; fab wie der Greis fich

Wieder verjüngte, das Kind fich felbst als Jüngling enthüllte,

Ja, und bas schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Zeigte fich tapfer und mächtig, und gegenwärtigen Geiftes.

Und so lagt mich vor allen der schönen That noch er= wähnen,

Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die treffliche Jungfrau,

Die auf dem großen Gehöft allein mit ben Madchen zurudblieb;

Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden gezogen. Da überfiel den Sof ein Trupp verlaufnen Gefindels, Plündernd, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Frauen.

Sie erblicken das Bild der schön erwachsenen Jungfrau Und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gefühllos Auf die zitternde Schaar und aufs hochherzige Mädchen. Aber sie riß dem einen sogleich von der Seite den Säbel, Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Füßen. Dann mit männlichen Streichen befreite ste tapfer die Mädchen.

Traf noch viere der Räuber; doch die entflohen dem Tode. Dann verschloß sie den Hof, und harrte der Hülfe, bewaffnet.

Als der Geiftliche nun bas Lob des Madchens ver= nommen,

Stieg bie Soffnung fogleich für feinen Freund im Ge= muth auf,

Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie gerathen? Ob auf der traurigen Flucht sie nun mit dem Volk sich befinde?

Aber da trat herbei der Apotheker behende, Zupfte den geistlichen Herrn, und sagte die wispernden Worte: Hab' ich boch endlich bas Mädchen aus vielen hundert gefunden,

Mach der Beschreibung! So kommt und sehet fie selber mit Augen;

Nehmet ben Richter mit Euch, bamit wir bas Weitere hören. Und fie kehrten fich um, und weg ward gerufen ber Richter Von ben Seinen, die ihn, bedürftig des Rathes, ver= langten.

Doch es folgte sogleich bem Apotheker ber Pfarrherr An die Lücke des Zauns, und jener deutete liftig. Seht Ihr, fagt' er, bas Mädchen? Sie hat die Puppe gewickelt,

Und ich erkenne genau den alten Cattun und den blauen Riffenüberzug wohl, den ihr Hermann im Bundel gestracht hat.

Sie verwendete schnell, fürwahr., und gut die Geschenke. Diese find beutliche Zeichen, es treffen die übrigen alles Denn ber rothe Lat erhebt ben gewölbeten Busen, Schon geschnürt, und es liegt bas schwarze Mieder ihr knapp an;

Sauber ist der Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, Und umgiebt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Anmuth;

Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund, Und die starken Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt, Sitt sie gleich, so sehen wir doch die tressliche Größe, Und den blauen Rock, der, vielgefaltet, vom Busen Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Knöchel Ohne Zweifel sie ist's. Drum kommet, damit wir vernehmen,

Db fle gut und tugendhaft feb, ein häusliches Mäbden.

Da verfette ber Pfarrer, mit Bliden bie Sigende prufend:

Daß fie ben Jüngling entzückt, fürmahr, es ift mir fein Wunber;

Denn sie hält vor dem Blick bes erfahrenen Mannes bie Probe.

Glücklich, wem boch Mutter Natur die rechte Gestalt gab! Denn sie empfiehlet ihn siets, und nirgends ift er ein Fremdling.

Jeber nahet fich gern, und jeber möchte verweilen, Wenn die Gefälligkeit nur fich zu ber Gestalt noch gefellet. Ich versichr' Euch, es ist dem Jüngling ein Nädchen gefunden,

Das ihm die fünftigen Tage des Lebens herrlich er= heitert,

Tren mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht. So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele

Rein, und die ruftige Jugend verspricht ein glückliches

Und es sagte darauf der Apotheker bedenklich: Trüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Aeußern nicht trauen;

Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gefunden: Eh du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehret,

Darfft bu nicht leichtlich ihm trauen; bich macht bie Beit nur gewiffer,

Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe.

Laffet uns also zuerst bei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädchen bekannt ift, und die uns von ihr nun erzählen.

Auch ich lobe die Vorsicht, versetzte ber Geiftliche folgend:

Frein wir doch nicht für uns! Für andere frein ift be= denklich.

Und sie gingen darauf dem wackern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder herauffam. Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorssicht:

Sagt! wir haben ein Madchen gesehn, bas im Garten gunächst bier

Unter bem Apfelbaum figt, und Kindern Kleider ver=

Aus getragnem Cattun, ber ihr vermuthlich geschenkt marb.

Uns gefiel die Gestalt; sie scheinet der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wißt; wir fragen aus löblicher Absicht.

Alls in ben Garten zu blicken ber Richter fogleich nun herzutrat,

Sagt' er: diese kennet Ihr schon; denn wenn ich erzählte Von der herrlichen That, die jene Jungfrau verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschütte —

Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rüstig geboren, Aber so gut wie stark; benn ihren alten Berwandten Pflegte sie bis zum Tobe, ba ihn ber Jammer bahinriß Ueber bes Städtchens Noth und feiner Bestzung Gefahren. Auch, mit stillem Gemuth, hat sie die Schmerzen ertragen Ueber bes Bräutigams Tod, ber, ein ebler Jüngling, im ersten

Feuer des hohen Gedankens nach edler Freiheit zu streben, Selbst hinging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand;

Denn wie zu Saufe, fo bort, bestritt er Willfur und Rante.

Alfo fagte der Richter. Die beiden schieden und dankten, Und ber Geiftliche zog ein Goldstück (das Silber bes Beutels

War vor einigen Stunden von ihm schon milde ver= frendet,

Alls er die Flüchtlinge fah in traurigen Saufen vor= beiziehn)

Und er reicht' es dem Schulzen und fagte: theilet ben Pfennig

Unter die Dürftigen aus, und Gott vermehre die Gabe! Doch es weigerte fich der Mann, und sagte: wir haben Manchen Thaler gerettet und manche Kleider und Sachen, Und ich hoffe, wir kehren zurud, noch eh' es verzehrt ift.

Da versetzte der Pfarrer, und drückt' ihm das Geld in die Hand ein:

Niemand fäume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milbe geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besitzet; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umherzieht Und des Uckers entbehrt und des Gartens, der ihn er= nähret. Ei boch! fagte darauf ber Apotheker geschäftig: Ware mir jest nur Gelb in ber Tasche, so folltet Ihr's haben,

Groß wie klein; benn viele gewiß ber Euren bedürfen's. Unbeschenkt doch lass' ich Euch nicht, damit Ihr den Willen Sehet, woserne die That auch hinter dem Willen zusurückbleibt.

Allso sprach er, und zog den gestickten ledernen Beutel An den Riemen hervor, worin der Toback ihm ver= wahrt war,

Deffnete zierlich und theilte; da fanden sich einige Pfeisen. Klein ist die Gabe, fest' er dazu. Da fagte der Schult= beiß:

Guter Toback ift boch bem Reisenden immer willkommen. Und es lobte darauf ber Apotheker ben Anaster.

Aber ber Pfarrherr zog ihn hinweg, und fie fchieben vom Richter.

Eilen wir! fprach ber verständige Mann; es wartet ber Jungling

Beinlich. Er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft.

Und fie eilten und kamen und fanden ben Jüngling gelehnet

An den Wagen unter ben Linden. Die Pferbe zer= ftampften

Wilb ben Rafen; er hielt fie im Zaum, und ftand in Gedanken,

Blickte still vor sich hin und fah die Freunde nicht eber, Bis sie kommend ihn riefen und fröhliche Zeichen ihm gaben. Schon fo ferne begann ber Apotheker zu fprechen; Doch fie traten näher hinzu. Da faßte ber Pfarrherr Seine Hand, und sprach und nahm bem Gefährten bas Wort wea:

Heil dir, junger Mann! Dein treues Auge, bein treues Herz\* hat richtig gewählt! Glud bir und bem Weibe ber Jugend!

Deiner ift fie werth; brum fomm' und wende ben Wagen, Daß wir fahrend fogleich die Ede bes Dorfes erreichen, Um fie werben und balb nach Sause führen die Gute.

Aber ber Jüngling ftand, und ohne Zeichen ber Freude

Hört' er die Worte des Boten, die himmlisch maren und tröftlich,

Seufzete tief und sprach: wir famen mit eilendem Fuhr= werk

Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Sause;

Denn hier hat mich, feitbem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweifel und alles, was nur ein liebendes Herz kränkt.

Glaubt Ihr, wenn wir nur fommen, fo werde bas Madchen uns folgen,

Weil wir reich find, aber fie arm und vertrieben ein= herzieht?

Armuth felbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam Scheint bas Mädchen und thätig; und so gehört ihr die Welt an.

Glaubt Ihr, es sey ein Weib von folcher Schönheit und Sitte

Aufgewachsen, um nie ben guten Jüngling zu reizen? Glaubt Ihr, sie habe bis jest ihr Berz verschlossen ber Liebe?

Fahret nicht rasch bis hinan; wir möchten zu unsrer Beschämung

Sachte die Pferde herum nach Hause lenken. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling besitzt dieß Herz, und die wackere Hand hat

Eingeschlagen und schon dem Glücklichen Treue ver= fprochen.

Ach! ba fteh' ich vor ihr mit meinem Untrag beschämet.

Ihn zu tröften, öffnete brauf ber Pfarrer ben Mund schon;

Doch es fiel der Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein: Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward. Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuvörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerusen;

Diesen fandte man dann als Freiersmann zu ben Eltern Der erkohrenen Braut, der dann in stattlichem Putze Sonntags etwa nach Tische den würdigen Bürger bestuchte,

Freundliche Worte mit ihm im allgemeinen zuvörderft Wechselnd, und klug bas Gespräch zu lenken und wen= ben verstehend.

Endlich nach langem Umschweif ward auch ber Tochter erwähnet,

Rühmlich, und rühmlich bes Manns und bes Saufes, von bem man gefandt mar.

Aluge Leute merkten bie Absicht; ber kluge Gefandte Merkte ben Willen gar bald, und konnte fich weiter erklären.

Lehnte ben Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich.

Alber gelang es benn auch, so war ber Freiersmann immer

In dem Gause der Erste bei jedem häuslichen Feste; Denn es erinnerte sich durchs ganze Leben das Ehpaar, Daß die geschickte Sand den ersten Knoten geschlungen. Jetzt ist aber das alles, mit andern guten Gebräuchen, Aus der Mode gekommen, und jeder freit für sich selber. Nehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Sänden, Der ihm etwa bescheert ist, und stehe beschämt vor dem Mädchen!

Sen es, wie ihm auch feh! verfette ber Jüngling, ber kaum auf

Alle die Worte gehört, und schon fich im Stillen ents schlossen:

Selber geh' ich und will mein Schicksal selber erfahren Aus bem Munde bes Mädchens, zu bem ich bas größte Vertrauen

Sege, bas irgend ein Menfch nur je zu bem Beibe geheat bat.

Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünftig, das weiß ich. Soll ich sie auch zum letztenmal sehn, so will ich noch einmal

Diesem offenen Blick des schwarzen Auges begegnen; Drück' ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern Einmal noch fehn, die mein Arm fo fehr zu umschlie= pen begehret;

Will ben Mund noch sehen, von bem ein Auß und bas

Glücklich macht auf ewig, bas Nein mich auf ewig zerftöret.

Aber laßt mich allein! Ihr follt nicht warten. Begebet Euch zu Vater und Mutter zurück, bamit fie erfahren, Daß sich ber Sohn nicht geirrt, und baß es werth ift bas Mäbchen.

Und fo lagt mich allein! Den Fugweg über ben Sügel Un ben Birnbaum hin, und unfern Weinberg hinunter, Geh' ich näher nach Saufe zuruck. D, daß ich die Traute Freudig und schnell heimführte! Lielleicht auch schleich' ich alleine

Jene Pfade nach Saus, und betrete frob fie nicht wieder.

Also sprach er und gab bem geistlichen Geren bie Bügel,

Der verständig sie faßte, die schäumenden Rosse beberrschend,

Schnell ben Wagen bestieg und den Sit bes Führers besetzte.

Aber du zauderteft noch, vorsichtiger Nachbar, und fagteft:

Gerne vertrau' ich, mein Freund, Euch Seel' und Beift und Gemuth an;

Aber Leib und Gebein ift nicht zum besten verwahret, Wenn die geiftliche Sand der weltlichen Zügel sich an= maßt.

Doch du lächeltest brauf, verftändiger Pfarrer, und fagtest:

Sitzet nur ein, und getrost vertraut mir ben Leib, wie die Seele;

Denn geschickt ist die Sand schon lange, den Zügel zu führen,

Und das Auge geubt, die fünftlichste Wendung zu treffen. Denn wir waren in Strafburg gewohnt den Wagen zu lenken,

Alls ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch,

Staubige Wege hinaus, bis fern zu ben Auen und Linden,

Mitten burch Schaaren bes Volks, bas mit Spazieren ben Tag lebt.

Salb getröstet bestieg barauf ber Nachbar ben Wagen, Saß wie einer, ber sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Sengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolfe des Staubes quoll unter den mächtisgen Hufen.

Lange noch ftand ber Jüngling, und fah ben Staub fich erheben,

Sah ben Staub fich zerftreun, fo ftand er ohne Gedanken.

#### Erato.

### Dorothea.

Wie ber wandernde Mann, ber bor bem Sinken ber Sonne

Sie noch einmal ins Auge, Die schnellverschwindende, faste,

Dann im dunkeln Gebüsch und an der Seite des Felsens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blicke nur wendet,

Eilet es vor und glänzt und schwankt in herrlichen Farben:

So bewegte vor hermann bie liebliche Bilbung bes Mabchens

Sanft sich vorbei, und schien bem Pfad' ins Getreibe zu folgen.

Aber er fuhr aus bem staunenden Traum auf, wen= bete langfam

Nach dem Dorfe sich zu, und staunte wieder; denn wieder Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Mädchens entgegen. Fest betrachtet er sie; es war kein Scheinbild, sie war es Selber. Den größeren Krug und einen kleinern am Henkel

Tragend in jeglicher Sand: fo schritt fie geschäftig zum Brunnen.

Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblick

Muth und Araft; er sprach zu seiner Verwunderten also: Find' ich dich, wackeres Mädchen, so bald aufs neue beschäftigt,

Hülfreich andern zu fehn und gern zu erquicken bie Menschen?

Sag', warum kommft bu allein zum Quell, ber boch fo entfernt liegt,

Da sich andere boch mit dem Wasser des Dorfes be= gnügen?

Freilich ift dieß von besonderer Kraft und lieblich zu kosten.

Jener Kranken bringst du es mohl, die du treulich gerettet?

Freundlich begrüßte fogleich bas gute Mabchen ben Jungling,

Sprach: so ist schon hier der Weg mir zum Brunnen belohnet,

Da ich finde ben Guten, der uns so vieles gereicht hat; Denn der Anblick bes Gebers ift, wie die Gaben, er= Freulich.

Kommt und sehet boch selber, wer Gure Milbe genoffen, Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquickten. Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gekommen, Hier zu schöpfen, wo rein und unabläffig ber Quell flieft,

Sag' ich Euch dieß: es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den Bewohnern.

Und so haben fie auch mit Waschen und Reinigen alle Troge bes Dorfes beschmutt und alle Brunnen besudelt; Denn ein jeglicher benkt nur, sich selbst und das nächste Bedürfniß

Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht bes Fol= genden benkt er.

Also sprach fie und war die breiten Stufen hinunter Mit dem Begleiter gelangt; und auf bas Mäuerchen setzen

Beide fich nieder bes Quells. Sie beugte fich über, zu schöpfen;

Und er faßte den anderen Krug, und beugte fich über. Und fie sahen gespiegelt ihr Bild in der Bläue bes Himmels

Schwanken, und nickten fich zu, und grüßten fich freund= lich im Spiegel.

Laß mich trinken, sagte darauf der heitere Jüngling; Und fie reicht' ihm den Krug. Dann ruhten fie beide, vertraulich

Auf die Gefäße gelehnt; sie aber fagte zum Freunde: Sage, wie find' ich dich hier? und ohne Wagen und Pferde

Ferne vom Ort, wo ich erst bich gefehn? wie bist bu gekommen?

Denkend schaute Hermann zur Erde; dann hob er bie Blicke

Ruhig gegen sie auf, und sah ihr freundlich ins Auge, Fühlte sich still und getroft. Jedoch ihr von Liebe zu sprechen,

Wär' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blickte nicht Liebe, Aber hellen Verstand, und gebot verständig zu reden. Und er faßte sich schnell, und sagte traulich zum Mädchen: Laß mich reden, mein Kind, und beine Fragen erwiedern. Deinetwegen kam ich hierher! was soll ich's verbergen? Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich das Haus und die Güter helfe verswalten.

Als ber einzige Sohn, und unfre Geschäfte find vielfach. Alle Felder besorg' ich; ber Bater waltet im Sause Fleißig; die thätige Mutter belebt im Ganzen die Wirthschaft.

Aber bu haft gewiß auch erfahren, wie fehr bas Gefinde Balb burch Leichtstinn und balb burch Untreu plaget bie Sausfrau,

Immer fie nöthigt zu wechseln und Fehler um Fehler zu tauschen.

Lange wünschte bie Mutter baber fich ein Madchen im Saufe

Das mit ber Sand nicht allein, bas auch mit bem Gerzen ihr hulfe

An der Tochter Statt, der leider frühe verlornen. Run, als ich heut' am Wagen dich fah, in froher Gewandtheit,

Sah die Stärke bes Urms und die volle Gesundheit ber Glieder,

Als ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich betroffen,

Und ich eilte nach Saufe, den Eltern und Freunden bie Fremde

Rühmend nach ihrem Verdienft. Mun fomm' ich bir aber zu fagen,

Was sie munschen, wie ich. — Verzeih' mir die stot=

Scheuet Euch nicht, so fagte fie brauf, bas Weitre zu fprechen;

Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es bankbar empfunden. Sagt es nur grad' heraus; mich kann bas Wort nicht erschrecken:

Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Bater und Mutter,

Bu versehen das Haus, das wohlerhalten Euch dafteht; Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu finden, Zu der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüthe. Euer Antrag war kurz; so soll die Antwort auch kurz sebn.

Ja, ich gehe mit Euch, und folge bem Rufe bes Schickfals.

Meine Pflicht ift erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Zu ben Ihren gebracht, fie freuen fich alle der Rettung; Schon find die meisten beifammen, die übrigen werden sich finden.

Alle benken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimath Wiederzukehren; so pflegt sich stets ber Vertriebne zu schmeicheln:

Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in Diesen

Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage verfprechen:

Denn gelöf't find die Bande der Welt; wer fnupfet fie wieder

Alls allein nur die Noth, die höchste, die uns bevorsteht! Kann ich im Sause des würdigen Manns mich, die= nend, ernähren

Unter ben Augen ber trefflichen Frau, fo thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwan= kendem Rufe.

Ja, ich gehe mit Euch, sobald ich die Krüge ben Freunden Wiedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. Kommt! Ihr muffet fie fehen, und mich von ihnen empfangen.

Fröhlich hörte ber Jüngling bes willigen Mäd= chens Entschließung,

Zweifelnd, ob er ihr nun die Wahrheit sollte gestehen. Aber es schien ihm bas Beste zu seyn, in dem Wahn ste zu laffen,

In fein Saus fie zu führen, zu werben um Liebe nur bort erft.

Ach! und ben golbenen Ring erblickt' er am Finger bes Madchens;

Und fo ließ er fie fprechen, und horchte fleißig ben Worten.

Laßt uns, fuhr fie nun fort, zurucke febren! Die Mädchen

Werden immer getadelt, die lange beim Brunnen ver= weilen;

Und boch ift es am rinnenden Quell fo lieblich zu fcmagen.

Allso standen sie auf und schauten beide noch einmal In den Brunnen zuruck, und suges Verlangen er= griff sie.

Schweigend nahm fie barauf bie beiben Kruge beim Benfel,

Stieg bie Stufen hinan, und hermann folgte ber Lieben.

Einen Krug verlangt' er von ihr, die Bürde zu theilen. Laßt ihn, sprach sie; es trägt sich besser die gleichere Last fo.

Und ber Gerr, ber fünftig befiehlt, er foll mir nicht bienen.

Seht mich fo ernst nicht an, als ware mein Schickfal bebenklich!

Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Gerrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern,

Und ihr Leben ift immer ein ewiges Gehen und Kommen, Ober ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre.

Wohl ihr, wenn sie baran sich gewöhnt, baß kein Weg ihr zu sauer

Wird, und die Stunden ber Nacht ihr find wie bie Stunden bes Tages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und bie Nabel zu fein bunkt,

Daß sie sich ganz vergißt, und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf sie der Tugenden alle, Wenn der Säugling die Krankende weckt und Nahrung begehret

Von der Schwachen und fo zu Schmerzen Sorgen fich häufen.

Zwanzig Männer verbunden ertrugen nicht biefe Be= fcmerbe,

Und fie follen es nicht; boch follen fie bankbar es einsehn.

Allso sprach fie, und war, mit ihrem stillen Begleiter,

Durch ben Garten gefommen, bis an die Tenne ber Scheune,

Wo die Wöchnerin lag, die fie froh mit den Töchtern verlaffen,

Jenen geretteten Mädchen, ben schönen Bilbern ber Unschulb.

Beibe traten hinein; und von der anderen Seite Trat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zu= gleich ein.

Diese waren bisher ber jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie nun im Sewimmel der Alte. Und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Bruders zu freun, des unbekannten Gespielen! Auf Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich,

Brod verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und ste reichte das Wasser herum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trank, mit den Töchtern, so trank auch der Richter. Alle waren geletzt, und lobten bas herrliche Waffer; Säuerlich war's und erquicklich, gefund zu trinken ben Menschen.

Da verfette bas Mäbchen mit ernften Blicken und fagte:

Freunde, biefes ift mohl das lettemal, daß ich ben Krug euch

Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Waffer euch nete:

Aber wenn euch fortan am heißen Tage der Trunk labt, Wenn ihr im Schatten der Ruh' und der reinen Quellen genießet,

Dann gebenket auch mein und meines freundlichen Dienftes,

Den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleistet. Was ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich burchs fünftige Leben.

Ungern saff' ich euch zwar; doch jeder ift dießmal dem andern

Mehr zur Last als zum Trost, und alle muffen wir endlich

Uns im fremden Lande zerftreun, wenn die Rückfehr versagt ift.

Seht, hier fteht ber Jüngling, bem wir bie Gaben verdanken,

Diese Hulle bes Kinds und jene willsommene Speife. Dieser kommt und wirbt, in seinem Saus mich zu sehen, Daß ich diene baselbst ben reichen trefflichen Eltern; Und ich schlag' es nicht ab; denn überall dienet bas Mädchen,

Und ihr mare zur Last, bedient im Hause zu ruhen. Also folg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Jüngling.

Und so werden die Eltern es febn, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet Euch des lebendigen Sänglings, ber schon so gesund Euch anblickt.

Drücket Ihr ihn an die Bruft in diesen farbigen Wickeln, D, so gedenket bes Jünglings, bes guten, ber sie uns reichte,

Und der fünftig auch mich, die Eure, nähret und kleidet. Und Ihr, trefflicher Mann, so sprach sie gewendet zum Richter,

Sabet Dank, bag Ihr Vater mir war't in mancherlei Fällen.

Und fie kniete barauf zur guten Wöchnerin nieber, Rüfte die weinende Frau, und vernahm des Segens Gelispel.

Aber du fagtest indeß, ehrwürdiger Richter, zu Germann: Billig send Ihr, o Freund, zu den guten Wirthen zu gablen,

Die mit tüchtigen Menschen den Saushalt zu führen bedacht find.

Denn ich habe wohl oft gefehn, daß man Rinder und Pferbe,

So wie Schafe, genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist,

Und ber alles zerftreut und zerftort burch falsches Be-

Diesen nimmt man nur so auf Glück und Bufall ins Saus ein,

Und bereuet zu fpat ein übereiltes Entschließen.

Alber es scheint, Ihr verfteht's; benn Ihr habt ein Mädchen erwählet,

Euch zu dienen im Saus und Euren Eltern, bas brav ift. Haltet fie wohl! Ihr werdet, so lang fie ber Wirth= schaft sich annimmt,

Nicht Die Schwester vermissen, noch Gure Eltern Die Tochter.

Viele kamen indeß, der Wöchnerin nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die begre Wohnung ver= fündend.

Alle vernahmen des Mädchens Entschluß, und segneten Sermann

Mit bebeutenden Blicken und mit besondern Gedanken. Denn so sagte wohl eine zur andern flüchtig ans Ohr hin: Wenn aus dem Gerrn ein Bräutigam wird, so ist sie geborgen.

Hermann faßte barauf fie bei ber Sand an und fagte: Lag und gehen; es neigt fich ber Tag, und fern ift bas Städtchen.

Lebhaft gesprächig umarmten barauf Dorotheen bie Weiber.

Hermann zog fie hinweg; noch viele Grupe befahl fie. Aber ba fielen bie Kinder, mit Schrein und entfeth= lichem Weinen,

Ihr in die Kleider, und wollten die zweite Mutter nicht laffen.

Aber ein' und bie andre ber Beiber fagte gebietend:

Stille, Kinder! fie geht in die Stadt und bringt euch bes guten

Zuckerbrodes genug, das euch der Bruder bestellte, Alls der Storch ihn jüngst beim Zuckerbäcker vorbeitrug. Und ihr sehet sie bald mit den schön vergoldeten Deuten. Und so ließen die Kinder sie los, und Hermann entriß sie Noch den Umarmungen kaum und den fernewinkenden Tückern.

# Melpomene.

# Hermann und Dorothea.

Also gingen die zwei entgegen der sinkenden Sonne, Die in Wolken sich tief, gewitterdrohend, verhüllte, Aus dem Schleier, bald hier bald dort, mit glühen= den Blicken

Strahlend über bas Feld bie ahnungsvolle Beleuchtung. Möge bas brohende Wetter, so sagte Hermann, nicht etwa

Schloßen uns bringen und heftigen Guß; denn fcon ift bie Ernte.

Und fie freuten fich beibe bes hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, erreichte.

Und es fagte barauf bas Madchen zum leitenden Freunde: Guter, bem ich zunächst ein freundlich Schickfal verbanke, Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Bertrieb= nen ber Sturm braut!

Saget mir jest vor allem, und lehret die Eltern mich fennen,

Denen ich fünftig zu bienen von ganzer Seele ge= neigt bin;

Denn kennt jemand ben Berrn, fo kann er ihm leichter genug thun,

Wenn er die Dinge bedenkt, die jenem die wichtigften fcheinen,

Und auf die er den Sinn, den festbestimmten, gesetzt hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Bater und Mutter?

Und es versetzte bagegen ber gute verständige Jüngling:

D, wie geb' ich bir Recht, bu gutes treffliches Mäbchen, Daß bu zuvörderst bich nach bem Sinne ber Eltern befragest!

Denn so strebt' ich bisher vergebens, bem Bater zu bienen,

Wenn ich ber Wirthschaft mich als wie ber meinigen annahm,

Früh den Acker und spät und so beforgend den Weinberg. Meine Mutter befriedigt' ich wohl, sie wußt' es zu schätzen;

Und fo wirft bu ihr auch bas trefflichste Mädchen er= scheinen,

Wenn du bas Saus beforgft, als wenn bu das Deine bedächteft.

Aber dem Bater nicht fo; benn diefer liebet den Schein auch.

Gutes Mädchen halte mich nicht für kalt und gefühllos, Wenn ich den Bater dir fogleich, der Fremden, ent= hülle.

Ja, ich schwör' es, bas erstemal ist's, baß frei mir ein folches

Wort bie Bunge verläßt, bie nicht zu schwaten ge= wohnt ift;

Aber du lockst mir hervor aus der Brust ein jedes Vertrauen.

Einige Zierde verlangt der gute Bater im Leben, Bunfchet außere Zeichen der Liebe, fo wie der Berehrung, Und er wurde vielleicht vom schlechteren Diener befriedigt, Der bieß wußte zu nugen, und wurde dem befferen gram febn.

Freudig fagte fie brauf, zugleich bie schnelleren Schritte

Durch ben bunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung:

Beibe zusammen hoff' ich fürwahr zufrieden zu stellen; Denn ber Mutter Sinn ift wie mein eigenes Wesen, Und ber äußeren Zierde bin ich von Jugend nicht fremde. Unfere Nachbarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Sielten auf Höflichkeit viel; sie war bem Eblen und Burger

Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl fie ben Seinen.

Und fo brachten bei uns auf Deutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder bes Morgens mit Händeküffen und Knirchen

Segensmuniche ben Eltern, und hielten fittlich ben Tag aus.

Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf ge= wohnt bin,

Was von herzen mir geht — ich will es bem Alten erzeigen.

Aber mer fagt mir nunmehr: wie foll ich bir felber begegnen,

Dir, bem einzigen Sohne, und fünftig meinem Ge= bieter?

Alfo fprach fie, und eben gelangten fie unter ben Birnbaum.

Serrlich glänzte ber Mond, ber volle, vom Simmel herunter;

Nacht war's, völlig bedeckt bas lette Schimmern ber Sonne.

Und fo lagen vor ihnen in Maffen gegen einander, Lichter, hell wie ber Tag, und Schatten dunkeler Nächte. Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten

Hermann, des herrlichen Baums, am Orte, der ihm fo lieb mar,

Der noch heute die Thränen um feine Vertriebne gesehen. Und indem fie fich nieder ein wenig zu ruhen gesetzet, Sagte der liebende Jüngling, die Hand des Mädchens ergreifend:

Laß bein Berg bir es fagen, und folg' ihm frei nur in allem.

Aber er magte fein weiteres Wort, so fehr auch bie Stunde

Günstig war; er fürchtete, nur ein Nein zu ereilen, Ach, und er fühlte den Ring am Finger, das schmerz= liche Zeichen.

Allso fagen fie ftill und schweigend neben einander;

Aber bas Mädchen begann und fagte: wie find' ich bes Mondes

Herrlichen Schein fo fuß! er ift der Klarheit des Tags gleich.

Seh' ich boch bort in ber Stadt die Häuser beutlich und Bofe,

Un bem Giebel ein Fenfter; mich baucht, ich zähle bie Scheiben.

Was bu fiehst, versetzte barauf ber gehaltene Jüngling,

Das ift unsere Wohnung, in die ich nieder dich führe, Und dieß Venster bort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das Deine nun wird; wir verändern im Hause.

Diese Felber find unser, ste reifen zur morgenden Ernte.

hier im Schatten wollen wir ruhn und bes Mahles genießen.

Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten

Steigen; benn fieh', es ruckt bas schwere Gewitter berüber,

Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond.

Und so standen sie auf und mandelten nieder, das Feld bin,

Durch bas mächtige Korn, ber nächtlichen Klarheit fich freuend;

Und fie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunkel.

Und so leitet' er sie bie vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Laubgang. Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände; Und mit schwankenden Lichtern, durchs Laub, über= blickte der Mond sie,

Ch' er, von Wetterwolfen umhüllt, im Dunkeln bas Baar ließ.

Sorglich stütte ber Starke bas Mädchen, bas über ihn herging;

Aber fie, unkundig des Steigs und der roheren Stufen, Fehlte tretend, es knackte der Fuß, fie drohte zu fallen. Eilig streckte gewandt der finnige Jüngling den Arm aus, Hielt empor die Geliebte; fie fank ihm leif' auf Re Schulter,

Bruft war gefenkt an Bruft und Wang' an Wange. So ftand er,

Starr wie ein Marmorbild, vom ernften Willen ge=

Drückt nicht fester sie an, er stemmte fich gegen bie Schwere.

Und so fühlt' er bie herrliche Last, die Wärme des Herzens,

Und ben Balfam bes Athems, an feinen Lippen ver= hauchet,

Trug mit Mannesgefühl bie Belbengröße bes Beibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz, und sagte bie scherzenden Worte:

Das bedeutet Berdruß, fo fagen bedenkliche Leute, Wenn beim Eintritt ins Haus, nicht fern von der Schwelle, der Fuß knackt. Sätt' ich mir boch fürmahr ein befferes Zeichen gewünschet!

Lag und ein wenig verweilen, bamit bich bie Eltern nicht tabeln

Wegen ber hinkenden Magd, und ein schlechter Wirth bu erscheinest.

#### Urania.

## Alussicht.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe be= gunftigt,

Auf dem Wege bisher den trefflichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlo= bung gedrückt habt:

Helfet auch ferner ben Bund des lieblichen Paares vollenden.

Theilet die Wolken fogleich, die über ihr Glück fich heraufziehn!

Aber faget vor allem, mas jest im Saufe geschiehet.

Ungedulbig betrat die Mutter zum drittenmal wieder Schon das Zimmer der Männer, das forglich erft fie verlaffen,

Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Ber= bunkeln des Mondes;

Dann vom Aufenbleiben bes Sohns und ber Nächte Gefahren;

Tabelte lebhaft die Freunde, bag, ohne das Mädchen zu fprechen,

Ohne zu werben für ihn, sie so bald sich vom Jüng= ling getrennet.

Mache nicht schlimmer das Uebel! versetz' un= muthig der Bater; Denn du siehst, wir harren ja selbst, und warten bes Ausgangs.

Aber gelaffen begann der Nachbar figend zu fprechen: Immer verdant' ich es doch in folch unruhiger Stunde Meinem feligen Bater, der mir, als Knaben, die Wurzel Aller Ungeduld ausriß, daß auch kein Fäschen zurück blieb.

Und ich erwarten lernte fogleich, wie keiner ber Weisen. Sagt, versetzte ber Pfarrer: welch Kunftstück brauchte ber Alte?

Das erzähl' ich Euch gern, benn jeder kann es fich merken, Sagte der Nachbar darauf. Alls Knabe ftand ich am Sonntag

Ungebuldig einmal, die Rutsche begierig erwartend, Die und sollte hinaus zum Brunnen führen der Linden. Doch fle kam nicht; ich lief, wie ein Wiesel, bahin und borthin,

Treppen hinauf und hinab, und von bem Fenfter zur Thure.

Meine Sande prickelten mir; ich fratte die Tische, Trappelte stampfend herum, und nahe war mir das Weinen.

Alles fah der gelaffene Mann; boch als ich es endlich

Gar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, Führte zum Fenster mich him, und sprach die bedenk= lichen Worte:

Siehst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Werkstatt?

Morgen eröffnet er fie; ba rühret fich Hobel und Sage, Und fo geht es von frühe bis Abend die fleißigen Stunden. Aber bedenke bir dieß: ber Morgen wird fünftig erfcheinen,

Da ber Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollenden;

Und fie tragen bas breterne Saus geschäftig herüber, Das ben Gebuld'gen zulet und ben Ungedulbigen aufnimmt,

Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Bretter gefügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Autsche. Rennen andere nun in zweiselhafter Erwartung Ungebärdig herum, da muß ich des Sarges gedenken.

Lächelnd sagte ber Pfarrer: des Todes rührendes Bild steht,

Nicht als Schrecken bem Weisen, und nicht als Ende bem Frommen.

Jenen drängt es ins Leben zuruck, und lehret ihn han= beln;

Diesem stärkt es zu fünftigem Beil im Trübsal bie Hoffnung;

Beiben wird zum Leben ber Tob. Der Bater mit Unrecht

Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode ge= wiesen.

Zeige man doch dem Jüngling des edel reifenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewisgen Kreises

Sich erfreuen und fo fich Leben im Leben vollende!

Aber bie Thur' ging auf. Es zeigte bas herrliche Baar fich,

Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten

Neber die Bilbung ber Braut, des Bräutigams Bil= dung vergleichbar;

Ja, es schien die Thure zu klein, die hohen Gestalten Einzulaffen, die nun zusammen betraten die Schwelle. Hermann stellte den Eltern fie vor, mit fliegenden Worten.

Hier ift, fagt' er, ein Madchen, fo wie ihr im Saufe fie munichet.

Lieber Vater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und liebe Mutter, befragt sie sogleich nach bem ganzen Umfang ber Wirthschaft,

Daß ihr feht, wie fehr fie verdient, Euch näher zu werden.

Eilig führt' er barauf ben trefflichen Pfarrer bei Seite, Sagte: würdiger Herr, nun helft mir aus biefer Beforgniß

Schnell, und löfet ben Knoten, vor beffen Entwicklung ich schaubre.

Denn ich habe bas Mädchen als meine Braut nicht geworben,

Sondern fie glaubt, als Magd in bas Saus zu gehn, und ich fürchte,

Daß unwillig sie flieht, sobald wir gedenken der Heirath. Aber entschieden seh es sogleich! Nicht länger im Irrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht länger den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir versehren!

Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft. Aber leider getrübt war durch die Rede des Vaters Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Worte,

Mit behaglicher Art, im guten Sinne gefprochen: Ja, daß gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, ber Sohn hat

Auch wie ber Vater Geschmad, ber seiner Zeit es ge= wiesen,

Immer die Schönfte zum Tanze geführt, und endlich bie Schönfte

In fein Saus, als Frau, fich geholt; bas Mütterchen war es.

Denn an ber Braut, bie ber Mann fich ermählt, läßt gleich fich erkennen,

Welches Geistes er ift, und ob er sich eigenen Werth fühlt. Aber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Ent= schließung?

Denn mich dünket fürwahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen.

Hermann hörte die Worte nur flüchtig; ihm bebten bie Glieber

Innen, und stille war ber ganze Kreis nun auf einmal.

Aber bas treffliche Mätchen, von folchen fpöttischen Worten,

Wie fie ihr schienen, verletzt und tief in ber Seele ge= getroffen,

Stand, mit fliegender Rothe bie Wange bis gegen ben Raden

Uebergoffen; boch hielt sie sich an und nahm sich zu= fammen,

Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen verbergend:

Traun! zu folchem Empfang hat mich ber Sohn nicht bereitet,

Der mir des Baters Art geschildert, des trefflichen Burgers;

Und ich weiß, ich stehe vor Euch, bem gebildeten Manne, Der sich klug mit jedem beträgt, und gemäß den Versonen. Aber so scheint es, Ihr fühlt nicht Mitleid genug mit ber Armen,

Die nun die Schwelle betritt und die Euch zu dienen bereit ift;

Denn fonst wurdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen,

Wie entfernt mein Geschick von Eurem Sohn und von Euch feb.

Freilich tret' ich nur arm, mit kleinem Bunbel ins Saus ein.

Das mit allem versehn bie frohen Bewohner gewiß macht; Aber ich kenne mich wohl, und fühle das ganze Verhältniß. Ift es ebel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurücktreibt?

Bang bewegte fich Hermann, und winkte bem geift= lichen Freunde,

Daß er ins Mittel fich schlüge, sogleich zu verscheuchen ben Irrthum.

Eilig trat ber Kluge heran, und schaute bes Mäbchens Stillen Verbruß und gehaltenen Schmerz und Thränen im Auge.

Da befahl ihm fein Geift, nicht gleich die Verwirrung zu lösen,

Sondern vielmehr bas bewegte Gemuth zu prufen bes Mädchens.

Und er fagte barauf zu ihr mit versuchenden Worten: Sicher, bu überlegteft nicht mohl, o Mädchen bes Auslands,

Wenn du bei Fremden zu bienen dich allzu eilig ent= fchloffest,

Was es heiße bas Saus bes gebictenden Herrn zu be= treten;

Denn ber Sanbichlag leftimmt bas ganze Schickfal bes Jahres,

Und gar vieles zu dulden verbindet ein einziges Ia=

Sind doch nicht das schwerste bes Diensts die ermüden= ben Wege,

Micht ber bittere Schweiß ber ewig drängenden Arbeit; Denn mit dem Anechte zugleich bemüht fich ber thätige Freie;

Alber zu bulben bie Laune bes Herrn, wenn er unge= recht tadelt,

Ober biefes und jenes begehrt, mit fich felber in 3mie= fpalt,

Und die Heftigkeit noch ber Frauen, die leicht fich er= zurnet,

Mit der Kinder roher und übermüthiger Unart; Das ist schwer zu ertragen, und doch die Pflicht zu er= füllen

Ungefäumt und rasch, und selbst nicht murrisch zu stocken. Doch bu scheinst mir bazu nicht geschickt, ba bie Scherze bes Vaters

Schon dich treffen so tief, und doch nichts gewöhnlicher vorkommt,

Alls ein Mädchen zu plagen, bag wohl ihr ein Jung= ling gefalle.

Allso sprach er. Es fühlte bie treffende Rede bas Mädchen,

Und sie hielt sich nicht mehr; es zeigten sich ihre Gefühle Mächtig, es hob sich die Brust, aus der ein Seufzer hervordrang,

Und fie fagte fogleich mit heiß vergoffenen Thränen: D, nie weiß ber verständige Mann, ber im Schmerz uns zu rathen

Denkt, wie wenig sein Wort, bas kalte, bie Bruft zu befreien

Je von dem Leiden vermag, bas ein hohes Schickfal uns auflegt.

Ihr fend glücklich und froh, wie follt' ein Scherz euch verwunden!

Doch ber Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Be= rührung.

Mein! es hulfe mir nichts, wenn felbst mir Berftellung gelänge.

Zeige sich gleich, was später nur tiefere Schmerzen vermehrte

Und mich drängte vielleicht in stillverzehrendes Elend. Laßt mich wieder hinweg! Ich darf im Sause nicht bleiben;

Ich will fort und gehe, die armen Meinen zu fuchen, Die ich im Unglück verließ, für mich nur bas Beffere wählend.

Dieß ist mein fester Entschluß; und ich barf euch barum nun bekennen,

Was im Serzen sich sonst wohl Jahre hätte verborgen. Ja, des Vaters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich

Stolz und empfindlich bin, wie es wohl ber Magd nicht geziemet,

Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Neigung sich regte

Gegen ben Jüngling, ber heute mir als ein Erretter erschienen.

Denn als er erst auf der Straße mich ließ, so war er mir immer

In Gebanken geblieben; ich bachte bes glücklichen Mab=

Das er vielleicht schon als Braut im Herzen möchte bewahren.

Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, da freut' ich mich seines

Unblicks fo fehr, als war' mir ber Simmlischen einer erschienen.

Und ich folgt' ihm so gern, als nun er zur Magd mich geworben.

Doch mir schmeichelte freilich bas Herz (ich will es ge= ftehen)

Auf bem Wege hierher, als könnt' ich vielleicht ihn verdienen,

Wenn ich murbe bes Saufes bereinst unentbehrliche Stütze.

Alber, ach! nun feh' ich zuerst die Gefahren, in die ich Mich begab, fo nah dem still Geliebten zu wohnen.

Nun erft fühl' ich, wie weit ein armes Mädchen ent=

Von dem reicheren Jüngling, und wenn fie die tüch=
tigste ware.

Alles das hab' ich gesagt, damit ihr das Herz nicht verkennet,

Das ein Zufall beleidigt, bem ich bie Befinnung ver=

Denn bas mußt' ich erwarten, bie ftillen Bunfche ber= bergenb,

Daß er fich brachte zunächst bie Braut zum Sause geführet;

Und wie hatt' ich alsdann die heimlichen Schmerzen ertragen!

Glücklich bin ich gewarnt, und glücklich lös't bas Ge=

Von dem Busen sich los, jest, da noch das Uebel ift heilbar.

Aber bas feb nun gefagt. Und nun foll im Saufe mich langer

Hier nichts halten, wo ich beschämt und ängstlich nur ftebe,

Frei die Neigung bekennend, und jene thorichte Soffnung.

Nicht die Nacht, die breit fich bedeckt mit finkenden Wolken,

Nicht ber rollende Donner (ich hör' ihn) foll mich ver= hindern,

Nicht bes Regens Guß, ber braußen gewaltsam herab= fclägt,

Noch der faufende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht und nah' am verfolgenden Keinde.

Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange ge= wohnt bin,

Von dem Strudel der Zeit ergriffen, von allem zu fcheiden.

Lebet wohl! ich bleibe nicht länger; es ift nun geschehen.

Also sprach sie, sich rasch zurück nach ber Thüre bewegend,

Unter bem Urm bas Bündelchen noch, das fie brachte, bewahrend,

Aber die Mutter ergriff mit den beiden Urmen bas Mädchen,

Um den Leib fie faffend, und rief verwundert und ftaunend:

Sag, was bedeutet mir bieß? und biese vergeblichen Thränen?

Nein, ich lasse bich nicht; du bist mir bes Sohnes Verlobte.

Aber ber Vater stand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrieß= lichen Worte:

Alfo das ist mir zulett für die höchste Nachsicht geworden,

Daß mir bas Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse bes Tages!

Denn mir ift unleidlicher Nichts, als Thränen ber Weiber,

Leibenschaftlich Geschrei, bas heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher folichten.

Mir ist lästig, noch länger dieß wunderliche Beginnen Anzuschauen. Bollendet es selbst; ich gehe zu Bette. Und er wandte sich schnell, und eilte zur Kammer zu gehen, Wo ihm das Ehbett stand, und wo er zu ruhen ge= wohnt war.

Aber ihn hielt der Sohn, und fagte die flehenden Worte: Bater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung vermehrt hat.

Rebet, würdiger Gerr! benn Euch vertraut' ich bie Sache. Säufet nicht Ungst und Berbruß; vollendet lieber bas Gange!

Denn ich möchte fo hoch Euch nicht in Zukunft verehren, Wenn Ihr Schabenfreude nur übt ftatt herrlicher Weisheit.

Lächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und fagte:

Welche Klugheit hätte benn wohl das schöne Bekenntniß Dieser Guten entlockt, und uns enthüllt ihr Gemüthe? Ist nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Freude geworden?

Rebe barum nur felbst! was bedarf es frember Er= flärung?

Nun trat hermann hervor und sprach die freundlichen Worte:

Lag bich die Thränen nicht reun, noch biese flüchtigen Schmerzen;

Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, bas beine.

Nicht bas treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen,

Ram ich zum Brunnen; ich kam, um beine Liebe zu werben.

Aber, ach! mein schüchterner Blick, er konnte die Neigung Deines Herzens nicht sehn; nur Freundlichkeit fah er im Auge,

Als aus bem Spiegel bu ihn bes ruhigen Brunnens begrüßteft.

Dich ins Saus nur zu führen, es war schon die Sälfte bes Glückes.

Aber nun vollendest du mir's! D, seh mir gesegnet!— Und es schaute das Mädchen mit tiefer Rührung zum Jüngling,

Und vermied nicht Umarmung und Ruff, ben Gipfel ber Freude,

Wenn fie ben Liebenden find bie lang ersehnte Verfichrung Kunftigen Gluds im Leben, bas nun ein unendliches scheinet.

Und den Uebrigen hatte der Pfarrherr alles erkläret. Aber das Mädchen kam, vor dem Vater sich herzlich mit Anmuth

Neigend, und so ihm die Sand, die zurudgezogene, fuffend,

Sprach: Ihr werdet gerecht der leberraschten verzeihen, Erst die Thränen des Schmerzes, und nun die Thräder Freude.

D, vergebt mir jenes Gefühl! vergebt mir auch biefes, Und lagt nur mich ins Glud, bas neu mir gegonnte, mich finden!

Ja, der erfte Verdruß, an dem ich Verworrene schuld war,

Sey der letzte zugleich! Wozu die Magd sich verpflichtet, Treu, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter euch leisten.

Und der Bater umarmte fie gleich, die Thränen verbergend.

Traulich fam die Mutter herbei und füßte fie herzlich, Schüttelte Sand in Sand; es schwiegen die weinenden Frauen.

Eilig faßte barauf ber gute verständige Pfarrherr Erst bes Baters Sand und zog ihm vom Finger ben Trauring,

(Nicht fo leicht; er war von rundlichem Gliede gehalten) Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder;

Sprach: noch einmal fen ber golbenen Reifen Be- ftimmung,

Vest ein Band zu knüpfen, das völlig gleiche bem alten. Dieser Jüngling ift tief von ber Liebe zum Mädchen durchdrungen,

Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist.

Alfo verlob' ich euch hier und fegn' euch fünftigen Zeiten, Mit dem Willen der Eltern, und mit dem Zeugniß des Freundes.

Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen ber Rachbar.

Aber als ber geiftliche Gerr ben golbenen Reif nun Steckt' an bie Sand bes Mädchens, erblickt' er ben anderen ftaunenb,

Den schon Sermann zuvor am Brunnen sorglich be= trachtet.

Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Worten: Wie! du verlobest dich schon zum zweitenmal? Daß nicht der erste

Bräutigam bei bem Altar fich zeige mit hinderndem Einspruch!

Aber sie sagte darauf: o, laß mich dieser Erinnrung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie der Gute,

Der mir ihn scheibend gab und nicht zur Seimath zuruckkam.

Alles sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit, Als ihn die Lust im neuen veränderten Wesen zu wirken

Trieb nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerker und Tod fand.

Lebe glücklich, fagt' er. Ich gehe, denn alles be= wegt sich

Jest auf Erben einmal, es scheint fich alles zu trennen. Grundgesetze lösen sich auf ber festesten Staaten,

Und es löf't der Bestt sich los vom alten Besitzer, Freund sich los von Freund; so lös't sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Vinde — wer weiß es? Vielleicht sind diese Gespräche die letzten.

Nur ein Fremdling, fagt man mit Recht, ist ber Mensch hier auf Erben;

Mehr ein Fremdling als jemals ift nun ein jeder ge= worden.

Uns gehört ber Boben nicht mehr; es manbern bie Schätze;

Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts

Lösen in Chaos und Nacht fich auf, und neu fich gestalten. Du bewahrst mir bein Serz; und finden dereinst wir uns wieder

Meber ben Trümmern ber Welt, so find wir erneute Geschöpfe,

Umgebilbet und frei und unabhängig vom Schickfal. Denn was fesselte ben, ber solche Tage durchlebt hat! Aber soll es nicht sehn, daß je wir, aus diesen Gefahren Glücklich entronnen, uns einst mit Freuden wieder um= fangen,

D, fo erhalte mein schwebendes Bilb vor beinen Gebanken,

Daß du mit gleichem Muthe zu Glück und Unglück bereit febst!

Locket neue Wohnung dich an und neue Verbindung, So genieße mit Dank, was dann dir das Schickfal be= reitet. Liebe bie Liebenden rein, und halte bem Guten bich bankbar.

Aber dann auch setze nur leicht den beweglichen Fuß auf; Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Verlustes. Heilig sey dir der Tag; doch schätze das Leben nicht höher

Alls ein anderes Gut, und alle Güter find trüglich. Allso fprach er: und nie erschien der Edle mir wieder. Alles verlor ich indeß, und tausendmal dacht' ich der Warnung.

Nun auch benf' ich bes Worts, ba schön mir bie Liebe bas Glück hier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen auf= fchließt.

O, verzeih, mein trefflicher Freund, daß ich, felbst an dem Arm dich

Haltend, bebe! So scheint bem endlich gelandeten Schiffer

Much ber ficherfte Grund bes festesten Bobens zu schwanken.

Also sprach sie, und steckte bie Ringe nebenein= ander.

Aber ber Bräutigam fprach, mit edler männlicher Rührung:

Defto fester seh, bei ber allgemeinen Erschüttrung, Dorothea, ber Bund! Wir wollen halten und bauern, Fest uns halten und fest ber schönen Güter Besithtum. Denn ber Mensch, ber zur schwankenden Zeit auch schwankend gefinnt ift,

Der vermehret das Uebel, und breitet es weiter und weiter;

Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, ber bilbet bie Welt fich.

Nicht bem Deutschen geziemt es, Die fürchterliche Bewegung

Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dieß ift unfer! fo lag und fagen und fo es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Bolter gepriesen,

Die für Gott und Gefet, für Eltern, Weiber und Rinder

Stritten und gegen ben Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist bas Meine meiner als jemals.

Nicht mit Kummer will ich's bewahren und forgend genießen,

Sondern mit Muth und Kraft. Und drohen dießmal bie Feinde,

Ober künftig, so rüfte mich selbst und reiche die Waffen. Weiß ich durch dich nur versorgt bas haus und bie liebenden Eltern,

D, so stellt sich bie Brust bem Feinde sicher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle bes Friedens.











Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: Dec. 2009

## Preservation Technologies A WORLD LEADER IN COLLECTIONS PRESERVATION

111 Thomson Park Drive Cranberry Township, PA 16066 (724) 779-2111



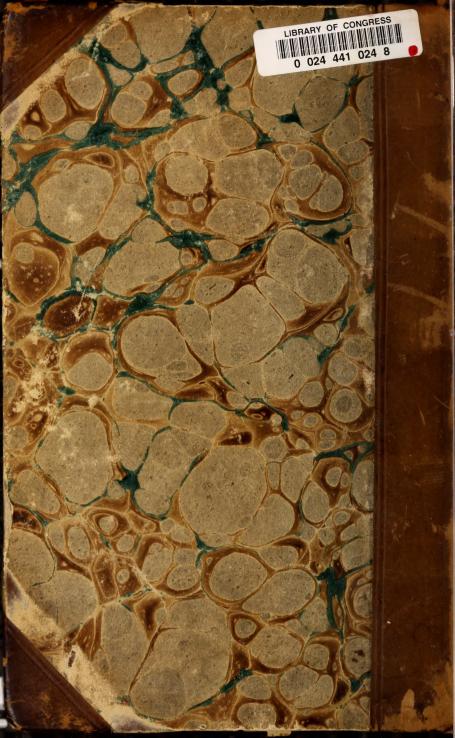